# sreslauer

eitung.

außerhalb pro Quartal incl. Porto 6 Mart 50 Bf. - Sufertiongebuhr fur ben Raum einer fechstheiligen Betit-Beite 20 Bf., Reclame 50 Bf.

Mittag = Ausgabe.

Sechsundsunfzigfter Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt,

Montag, den 9. August 1875.

Berlin, 7. August. [Amtliches.] Se. Majestät der König hat Aller-böchsibrem außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister in Madrid, Geheimen Legationsrath Grafen b. Hasfeldt-Wildenburg, den Rothen Abler-Orden 2. Klasse mit Cichenlaub; dem Medizinalrath und den Rothen Abler-Orden 2. Klasse mit Eichenlaub; dem Medizinalrath und Kreis-Physisus Dr. v. Hahn zu Lingen den Rothen Abler-Orden 3. Klasse mit der Schleise; dem Staatsanwalt und Major a. D. von Orlich zu Berlin und dem Forstmeister Harmes zu Walsrode im Kreise Fallingbostel den Rothen Abler-Orden 4. Klasse; sowie dem Thorcontroleur a. D. Lahmer zu Keise und dem Fährausseher a. D. Bethte zu Kurzebrack im Kreise Marienwerder das Allgemeine Edrenzeichen verliehen.

Dem kaiserlichen Bies-Consul Dr. Keis in Bukarest ist in Vertretung des beurlaubten käiserlichen Seneral-Consuls v. Ksuel auf Grund des Sesses dom 4. Mai 1870 für das Amtsgebiet Kumänien die allgemeine Erspäckstaum ertbeilt worden, dieserlich alltige Fedelschungen von Deutschen

mächtigung ertheilt worden, bürgerlich giltige Cheschließungen von Deutschen vorzunehmen, und die Geburten, heirathen und Sterbefälle von Deutschen zu benrtunden. — Der Amtsbezirk von Rustschut ist in Civistandssachen dem Amtsgediet Rumänien zugelegt worden.

Nr. 366.

Die bisherigen Privatdocenten Dr. Eugen Prym und Dr. Martin Philippson sind zu außererdentlichen Prosesson in der philologischen Fatultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn ernannt worden. — Der Gerichts-Assesson Dr. jur. Paul Meyer zu Kassel ist in Folge seiner Uebernahme in die Staats-Sisenbahnderwaltung zum Regie-kungs-Mississon rungs-Affessor, und der bisberige Cisenbahn-Controleur Leonhard Les meifter zum Cisenbahn-Guterinspector bei der Bergisch-Märkischen Cisenbahn ernannt worden. Der Köln-Mindener Cisenbahngesellschaft ist für das diesleitige Staatsgebiet die Erlaubniß zur Anfertigung genereller Borarbeiten für eine Gisenbahn von Hersord nach Detmold ertheilt worden.

Berlin, 7. August. [Ge. Majestat ber Raifer] empfing am Mittwoch, ben 4. b. D., ben Gebeimen Legationsrath v. Balow jum

Vortrage.

Um Donnerstag, ben 5. b. M., hatte ber erfte Prafibent bes Up: bellattonsgerichtes in Glogau, Dr. Graf v. Rittberg, ber Landrath Bedell-Kremzow, ber Graf Schulenburg-Angern und der Graf Schulenburg-Salgmebel bie Ehre, gur Tafel gezogen gu werben.

Nach telegraphischer Melbung ift Ge. Majestat ber Raifer beute Bormittag um 11% Uhr von Gastein abgereift. Derselbe verließ in Begleitung bes Fürsten Rohan, des Grafen Clam-Gallas und des Grafen Morgin seine Bohnung im Babeschloffe. Auf ber Terraffe ließ sich Se. Majestat Die Beamten des Ortes vorstellen und richtete an jeden einige freundliche Worte. Hierauf spielte die Babecapelle die preußische Bolkshymne. Die auf dem Straubinger Plat versammelten Kurgäste brachten ein dreimaliges Hoch auf den Kaiser aus, während Se. Majestät nach allen Seiten ferundlichst grußend, in dem mit Blumen geschmudten vierspannigen Bagen Plat nahm, worauf bie Abfahrt erfolgte. Alle Saufer bes Badeortes waren festlich mit Fahnen geschmückt. (R.=Unz.)

A Berlin, 8. August. [Frang Leibing +.] Gin schmerg-licher, wenn gleich nicht unerwarteter Berlust hat gestern zunächst die Gesellschaft für Berbreitung von Boltsbildung, sodann aber auch bas gesammte deutsche Baterland betroffen. Wer bas Entfteben, Bachsen und Gebeihen jener im Sommer 1871 begründeten Gesellschaft naber fennt, weiß diese Behauptung ju würdigen, wenn er erfährt, daß gestern Bormittag der General-Secretair der Gesellschaft und Redacteur bes "Bildungsvereins", Oberlehrer a. D. Dr. Franz Leibing hierselbst verftorben ift. Leibing ift ber eigentliche Begrunder ber Gesellichaft, wie er bies - sonft niemals geneigt von eigenen Leistungen und Berbienften gu fprechen - in jenem Centralblatt fur bas freie Fortbilbungewesen in Deutschland bei Gelegenheit eines Angriffs ber in Nachen erscheinenben driftlich-focialen Blatter (October 1873) ergablt bat. Gin Brief bes jesigen Abgeordneten für ben Canbfreis Biesbaden, Frit Ralle, Fabritbefiger in Biebrich an ben bamals in Elberfelb noch als ersten Lehrer ber Realschule fungirenben Leibing ward bie Beranlaffung, daß Letterer, ber "neben seiner amtlichen Stellung als Lehrer im Bupperthale für die Sache ber freiwilligen Bolfsbildung gearbeitet und fich icon feit 1865 mit bem Gedanten großerer Organisationen ju biesem 3med getragen hatte, aber burch ben Rrieg von 1866 und eine in Folge beffen gebrochene Gefundheit an der Ausführung verhindert" mar, die Sache mit unermudlicher Energie von Berlin aus, wohin er überfiebelte, in bie Sand nahm. Bon ber Stunde an, wo es ihm gelang, Schulze-Delipich für ben von ihm entworfenen Organisationsplan zu gewinnen und dieser, an die Spike ber neuen Gesellschaft berusen, mit Eiser für ihre äußere Spige der neuen Gesellschaft derusen, mit Eiser für ihre äußere bis 1859 noch einigermaßen Jügel anlegen, weil die stramme Centra-Berbreitung und innere Bertiefung eintrat, konnte er mit Freudigkeit lisation, die zum Staatsprincip erhoben war, sich auch ihm gegenäber Und dennoch, wenn ich unsere Geschichte lese, und die ruhmbolle römische Beltandigkeit betrachte, so überzeuge ich mich, daß die Charactersestigkeit und die nach 4 sabriagen Bestandigkeit die größen Augenden underer Bater waren. Keine Cooche ist verwallt der geschändigkeit die größen Augenden underer Bater waren. Keine Cooche ist nach 4jährigem Bestehen schon erhebliche Erfolge ausweisen; der ge- galiziens, das er damals alle in verwaltete, und an der Drangsalirung ruhmwürdiger gewesen, nicht nur für Rom und Jtalien allein, sondern für der Bauern im Interesse der auch zu jener das ganze Menschengeschlecht als der Zug Hanischen der Die Römer die Modern bie Bauern im Interesse der "herren" arbeitete er auch zu jener das ganze Menschengeschlecht als der Zug Hanischen der Begeschlagen, erneuten verwalter West. Die Römer der Wenschaft ihre Gere und eilten in aller Stille — in Krafau ihronte als Stattbalter West. fleten und eifrigen Zusammenwirfen von Schulze-Delitich und Leibing. Letterer, ber ausschließlich seine ganze Thatigkeit ber Gesellschaft widmete, wird ichwer erfett werben tonnen. Leibing ift hierselbst am 19. September 1836 geboren. Sein Bater, ein unbemittelter Gürtlermeister, batte für ben Cobn, ben altesten von 7 Geschwiftern, Die Mittel jum Studiren nicht erschwingen konnen, er felbft erwarb fich durch Unterrichtertheilen das Erforderliche, von Michaeli 1857 ab auf der biefigen Universität Philologie und Geschichte ju fludiren. 1861 bis 1862 machte et fein Probejahr als Oberlehrer in Wittstod, bann war er am biefigen Friedrich-Wilhelm-Ghmnafium, bis er im Mai 1864 die erfte ordentliche Oberlehrerste an der Elberfelder Realschule erhielt. Sier lernte er in ben folgenden Jahren ben Ultramontanismus und bas protestantische Pfaffenthum, und andererseits "im hauptquartier Laffalles und spater Schweißers die socialiftische Volksverführung aus dem Grunde kennen". 1866 murbe er als Bicefeldwebel beim Candwehr-Bataillon Effen, Infanterie-Regiment Nr. 36 eingezogen; im August jum Seconbe-Geutenant avancirt, und in Labnstein in Nassau stationirt, jog er fich ber burch eine Erfaltung bas ichwere Leiden gu, welches nach und nach ine vollftandige Lahmung herbeiführte. Gelbfilos und uneigennüßig bie Wenige, bat er, je weiter bas Uebel um fich griff, nur raftlofer für bas beutiche Fortbilbungswesen gearbeitet, welches er fortan gur bensaufgabe machte. Auf seinem langen Schmerzenslager bat ihn nur beit und Sorge um die Bufunft ber Gesellichaft beschäftigt. Bon her schriftstellerischen Thatigteit find neben gablreichen Auffapen und orträgen und politischen Dichtungen "Deutscher Frühling 1871", aus berer Zeit eine Sammlung von Sagen und Marchen bes Bergischen

264,687,820 Mart Kronen; an Silbermünzen: 21,193,965 Mart 5-Martftüde, 77,997,488 Mart 1-Martftüde, 16,983,334 Mart 40 Bf. 20-Pfennigftüde, 20 Kidelmünzen 8,526,235 Mart 40 Bf. 10-Pfennigftüde, 4,279,415 Mart 50 Pi. 5-Pfennigftüde; an Kupfermünzen: 3,310,758 Mark 42 Pf. 2-Pfennigftüde, 1,626,349 Mark 27 Pf. 1-Pfennigftüde. Gesammtausprägung: an Golomünzen: 1,150,227,280 Mark; an Silbermünzen: 116,174,787 Mark 40 Pf.; an Nidelmünzen: 12,805,650 Mark 90 Pf.; an Kupfermünzen 4,937,107 Mark 69 Pf.

Fleusburg, 7. August. [Bei bem gestrigen Schöffen= gericht] kam, wie die "Fl. N." mittheilen, die Anklage gegen ben por ca. 8 Wochen in Wyck "als Spion" inhaftirten Franzosen Reclu gur Berhandlung. Derfelbe, ein bochst gebildeter Mann, raumt ein, frangofischer Marineofficier ju fein, und behauptet, daß er Deutsch= land ic. nur zu seinem Bergnugen bereift. Er hat mit Erlaubniß ber Commandantur die Feste Friedrichsort bei Kiel besucht und spater in Riel aus langer Beile bie Stigge berfelben entworfen, die in milttärischer hinsicht gar keinen Werth habe. Weil keine besonders belastenden gravirenden Beweise vorlagen, die Aufnahme von Festungswerken zc. jedoch ftrafbar ift, verurtheilte ber Berichtshof ihn ju brei Bochen Gefängniß, die erlittene Untersuchungshaft als Strafe anrechnend. Da der Angeklagte, der fich Riedel nannte, die preußischen Generalstabskarten bei sich führte, so nimmt man an, daß seine Reise den Zweck hatte, fich bavon zu überzeugen, ob bieselben auch genau ftimmen. Der Saft entlaffen, bat berfelbe fich fofort nach Danemart

Dresben, 7. August. [Der avostolifde Bicar] fur bie Erblande des Königreichs Sachsen, Canonicus Franz Bernert, ist vom Domcapitel zu Baugen zum Decan bes Domstiftes St. Petri bafelbft erwählt worden. Nachdem diese Wahl die allerhöchste Bestätigung erhalten hat, ist berselbe auch als Decan bes Domstiftes St. Petri zu Bauben im Ministerium bes Cultus und öffentlichen Unterrichts in

der üblichen Weise verpflichtet worden.

Stuttgart, 7. August. [Das fünfte beutiche Bundes-[chießen] ift beute beendet. Morgen findet eine Schützenfahrt nach Sobenzollern fatt.

Defterreich.

\*\* Bien, 7. August. [Metropolit Bendella und Graf Goluchowsti +.] Im augersten Often ber Monarchie find zwei Ministeriums Auersperg und als Symptom für die Festigkeit, beren baffelbe fich noch erfreuen mag, von bober Bedeutung ift. Bunachft ift in Czernowis ber neue Metropolit ber orthodoren Griechen in ben Erblanden Bendella, ber vermoge feiner firchlichen Burde jugleich herrenhausmitglieb ift, im fraftigften Mannesalter geftorben. Die Regierung hat überhaubt mit der Besehung dieser Stelle Unglud. baß dieser Entschluß Ruffi's durch Preffionen oder Drohungen der Re-Dieselbe mard im Fruhjahre 1873 für bie nichtunirten Griechen in der Bufowina und in Dalmatien geschaffen, die bisher von dem Detropoliten Stebenbürgens und von bem Patriarchen in Carlowis abgehangen batten. Man wollte gang vernünftiger Beise auch in biefer Richtung bie beiben Reichshälften unabhängig von einander binftellen. Bum erften Metropoliten von Czernowis ward ber bortige Bifchof Sadmann ernannt, ber noch im herrenhause eine energische Rebe gu Gunften ber Bahlreform bielt, aber nach ein paar Monaten gleich das Zeitliche fegnete. Auf seinen Plat ward der Archimandrit Ben-bella berufen, der sich als stellvertretender Landeshauptmann in ber Landtage, wo er flets entschieden gegen die secessionistischen Feubalen Wer aber wird jest sein Nachfolger sein und wird berselbe burch lan- Seiten ber liebenswürdigen Damen von Civitavecchia und Rom gegere Lebensbauer bem jungen Metropolitanen- Sige eine größere Stetigkeit verleihen? — Wichtiger noch find die Fragen, Die fich bem Politifer gelegentlich bes Lemberger Statthalterpoftens aufbrangen. Seit 1849 hat bort Goluchowsti abwechselnd mit bem Grafen, späteren Fürften Mensborff und mit bem reinen Bureaufraten Ritter Doffinger von Choborett, bem jegigen Statthalter von Mabren, bas beft in Sanben gehabt. Bahrend feines breimaligen Statthalterei-Regiments mußte Goluchowett fich in ber erften Periode unter Bach von 1849 bie Beweise bafür. Der Dank gebührt weitaus in erster Linie dem Zeit schon in aller Stille — in Krakau thronte als Statthalter Best-Zeit schon in aller Stille — in Krasau thronte als Statthalter Westgaliziens Clam-Martinic, der umgekehrt die Polen mit Germanistrungssiegen und wollten dies mit Beständigkeit. Cines solchen Characters und
solcher Beständigkeit bedürsen die Jtaliener heute. Aber wir dürfen nicht
nur an Wassen und an die im Kriege Fesallenen denken. Ich glaube, daß
von Ende 1859 bis Weihnachten 1860 verklungen und vergessen ist
und man in Wien seiner sarmatischen Gewohnheiten nur noch mit
Uchselzucken und Lachen gebenkt, so war dasür seine zweite und britte
Bestwaltunasperiode sür Galizien geradezu verhängnisvoll. Nachdem Berwaltungsperiode für Galizien geradezu verhängnifvoll. Nachbem Schmerling ihn zur Disposition gestellt, suchte ihn im herbste 1866 Belcredt wieder por und ichidte ibn mit gang außerordentlichen Bollmachten, nicht sowohl als Statthalter und Beamten bes Cabinets, benn als halbsouveranen Vicekonig nach Lemberg, von wo aus er jest jum erften Dale gang Galigien regierte. Als er im September 1868 von seinem Poften weichen mußte, war das Unglud bereits geschehen: Beuft hatte das Wieder-Erscheinen ber Polen im Reichsrathe nach bem Schluffe ber Siffirungs: Epoche baburch erfauft, daß er Bermaltung und Juftig in Galigien formlich ber Polonifirung überlieferte. Bas in diefer Beziehung etwa noch fehlte, bat dann Goluchowsti feit August 1871; wo Sobenwart ibn wieder nach Lemberg berief, ausgeführt. Ginen Stein bes Anftoges also ift Laffer losgeworden, aber ba Robic in Dalmatten icon auf eigene Fauft regiert, wird ber Minifter nach Lemberg bie Entfendung eines fügsamen Beamten durchsegen fönnen?

-ch. Bon ber bohmischen Grenze, 7. August. [Sandelsminister bon Chlumedh über die Aenderungen des Zolltarifs.] Die Reichenberger Wollwaren-Industriellen haben die Anwesenheit des handelsministers von Chlumech in ihrem Industriebezirk zu einem Sturm auf die bisherige Zollpolitik benugt, haben aber damit wenig Slück gehabt. Der Handelsminister, welcher sich über die Erfolge der Reichenberger Weberschule, sowie über die Bielseitigkeit, Preiswürdigkeit und Schönheit der ausgestellten

merkung, die Regierung befinde sich den Bunschen der Industriellen gegen-über in einer höcht schwierigen Lage, weil sie nicht allein durch die handels-politische Zweitheilung des Reichs in ihren freien Entschlüssen gehindert, sondern auch genötbigt sei, die Interessen der Consumenten zu wahren-Auf die beredte Auseinandersehung des Handelskammerpräsidenten Franz bon Siegmund, welcher die traurige Lage der österreichischen Industrie auf die jetige berfehlte Zollpolitik zurückführte, welche das Ausland zum Herrn des österreichischen Marktes gemacht habe, antwortete der Minister, es sei noch durchaus nicht ausgemacht, wo die Ursachen der industriellen Notblage ju suchen seien, ob in dem bandelspolitischen Systeme Desterreichs, ober in gierung nicht unbedingt an der jegigen Classification festbalte und gern geneigt sei, die Wünsche der Industriellen zu erfüllen, wie sie auch mit aller der Wichtigkeit der Angelegenheit angemessen Ausmerksamkeit daran gehen werde, sich über die Zulässigkeit und Zutröglichkeit der dom Comite beannertes, sich ver Follpositionen zu unterrichten. Dem hinweis auf die seit Abschlüß der Zollverträge ganzlich beränderte Lage des österreichischen Geldemarktes, da der durch das Silberagio gegen die Uebersluthung des österreichischen Markes mit Waaren gebildete Damm nun auch gefallen sei, setzte er die schlagende Bemerkung entgegen, die Herkiellung der Baluta wiege etwaige Nachtheile reichlich auf, da der Industrielle gegenwärtig nicht mehr mit unbekannten Factoren zu rechnen habe. Im Ganzen und Großen ist das Resultat der Audienz im Meisterbause der Reichenberger Luchmachergenossenschaftlichen Ariek konstruktung der Keinfallen der Keinfall fcaft nicht hoffnungereich für bie öfterreichischen Souggollner.

Salzburg, 8. August. [Raifer Wilhelm] ift heute fruh um 81/4 Uhr von hier nach Paffau abgereift. Ge. Majeftat verabschiedete fich in berglichster Weise von bem Statthalter Grafen Thun.

Italien.

Rom, 2. August. [Die beabsichtigte Bersammlung ber Patrioten in derselben Villa Ruffi,] wo sie voriges Jahr am 2. August verhaftet wurden, fann nicht flattfinden, weil ber Befiper Stellen erledigt worden, beren Wieberbesethung fur bie Bufunft bes ber Billa, Ercole Ruffi, fich gegen biese Busammenkunft erklart. In einem Briefe, ben bie Zeitungen veröffentlichen, erflart er, ju jebem Protest gegen die willfürlichen Berhaftungen bes vorigen Sabres bereit ju fein, aber er fonne feine Billa nicht ju einer neuen Berfammlung bergeben, ba er die feste Ueberzeugung bege, man konne neue Billfur zum Nachtheil ber Versammelten ausüben. Einige find ber Meinung, gierung hervorgerufen worden fet.

[Garibaldi.] Das Municipium von Civitavecchia hat dem General Garibaldi im Ctabliffement Bruggest ein glanzendes Fest gegeben. Bu Ende des Banquets fehlte es nicht an Trinffpruchen, Die Garibaldi mit Lebhaftigfeit erwiderte. Auf die Buniche ber Gefährten antwortete er, baß viel damit geschehen sei, daß man in Rom einge-zogen, und daß Italien große Proben seiner Kraft gegeben habe, und daß, nachdem die Einheit errungen, Italien ruhig die Bollendung bes Gebandes erwarten tonne; aber, daß man eine Secte nicht vergeffen burfe, die Secte ber Schwarzen, die vom Centrum von Rom aus bas Bukowina mahrend bes Kampfes gegen Hohenwart als verfaffungstreu ganze Land verderbe und vernichte, diese muffe man bekampfen und bewährt hatte. Benbella that bies auch fernerhin im Czernowiger ausrotten. Darauf trank Garibaldi auf die Gesundheit ber Damen Landtage, wo er stets entschieden gegen die secessionistischen Feudalen von Civitavecchia und von Rom. "Ich war freudig bewegt", sagte er, unter Petrino's Führung Partei ergriff, wie im herrenhause zu Wien. "als ich mich zum Gegenstand dieser sympathischen hulbigung von macht fab, benn ich habe einen großen Glauben an die Macht ber Frau, und von ihr hauptfachlich erwarte ich ben Sieg über jene fcmarge Secte, welche bie italienischen Frauen am besten befampfen tonnen. Nach ben Trinfpruchen ber Bertreter ber Sandelskammer, ber herren Montanucci und Mangano, ergriff Garibaldt auf's Rene bas Wort. Mit bewegter Stimme erinnerte er an die im Rriege von 1866 ge= fallenen Gefährten Caftellini, Chiaffi, Lombardi und nannte fie Borganger einer fich erneuernben Belt.

und zur Berbrüderung der Bölfer sühren muß, zu dem Arieg ein Ziel setzen und zur Berbrüderung der Bölfer sühren muß, zu dem unidersellen Frieden. Es ist dies das Prinzip der internalen Schiedsgerichts und ich sorbere Sie auf, das Andenken an die Tapferen, die im Ariege sielen mit einem Gruß an die Friedensapostel Richard, Mancini, Sclopis und Sbarbard zu vereinigen."

Lauter Beifall folgte. Auch ber Abgeordnete Dliga und ber Dro-

feffor Sbarbaro fprachen.

Florenz. 4. August. [Menotti Garibaldi] ist in dem Brocesse gegen Bailaglia als Beuge vernommen worden. Das Berhör begann mit den übzlichen Fragen, die sich aber, da sie allgemein bekannte Dinge betrafen, selts

fam ausnahmen Bräsident: Ihr Name? Menotti: Menotti Garibaldi. Bräsident: Brasident: Ihr Alter? Praster? Menotti: Guiseppe Garibaldi. Prastdent: Ihr Alter? Menotti: 35 Jahre. Prastdent: Bosind Sie geboren? Menotti: Ju Mier? Menotti: 35 Jahre. Prastdent: Wo mod Sie geboren? Menotti: Ju Miogrande in Amerika. Prastdent: Wo wohnen Sie? Menotti: In Kom. Prastdent: Was ist Ihre Prosession? Menotti (zögett). Brastdent: General? Menotti: Id war Soldat jedesmal wenn das Baterland meiner bedurste. Prastdent: Kennen Sie den Advokaten Battaglia? Menotti: Sch war mit ihm annangen thätig und fenne ihr old einer Beneralti: Sch war mit ihm annangen thätig und fenne ihr old einer Menotti: Ich war mit ihm gemeinsam thälig und kenne ihn als einen Republikaner. Brasident: Aber hat Baskaglia niemals internationalikische Brincipien kundgegeben? Menotti: Desjenigen Internationalismus, der in der Berbrüderung der berschiedenen Nationen Europas besteht, ja, in diesem Sinne sind die Republikaner Internationalisten, aber jener Internationalismus. Server Zeit eine Sammlung von Sagen und Märchen des Bergischen bes Bergischen der Große der Reichenberger Meherzer Meher

Utopie. Addocat Rocito, (der Bertheidiger Battaglia's): Werden die bon Ihnen ausgesprochenen Ansichten auch don Ihrem illustren Bater getheilt?

ein lebhaftes Gelpräch bertieften, wollte bas en ou. aller Ermahnungen ber Huissiers ben Saal fastische Publikum trot nicht verlassen, und blidte, wie magnetisch angezogen, auf sen Sohn Garibaldi's, und auf den Angeklagten, der Spionen, den gents prodocateurs, den Delegati, den Guardie di pubblica sicurezza die ersten Patrioten cateurs, den Belegan, den Guardie bl. puddie Karden der Gethen Haftiden indt zweiseln, entgegenstellen konnte. Als Menotti springen, wurde ihm, während er mit dem Bruder Battaglia's, dem Arri Or. Francesco Battaglia, in den Wagen stieg, eine glänzende Odation zu Keil. Die unübersehdere Boltsmenge, die sich der Oratio den Fixenze angesamment hatte. 30g grüßend den hut bor ihm ab und brach & lautes handetlatichen und Bibatrufen aus.

Tranfreich.

O Paris, 6. August. [Der Geine-Prafect. - Das "Univers" jum Geffionsichluffe ber nationalverfamm= lung. - Die "Debats" über bas neue Pregverbot bes Berrn Ducrot.] Die gestern ermähnte Affaire bes Collége Chaptal macht gewaltigen garm. Bielleicht bat ber Seineprafect &. Duval nicht vermuthet, daß ein anscheinend so unbedeutender Borfall, wie Die Berhinderung einer Preisvertheilung in einer der zahlreichen Parifer In Paris war gestern von nichts Anderem die Rebe, und ba man maßig ift. durch so manche politische Ereigniffe ber letten Zeit jum Argwohn getrieben worden, fo ift es fein Bunder, wenn im Publifum gang allgemein die Ueberzeugung laut wird, bas unerflärliche Benehmen bes Prafecten fei eigens barauf berechnet, einen Conflict zwischen ber Berwaltung und ber ftabtischen Bertretung herbeizuführen, welcher ber Regierung einen Borwand zur Auflösung bes Parifer Gemeinderaths geben folle. Es ift nun zwar ichwer abzuseben, mas bie Regierung bei einer folden Dagregel gewinnen tonnte, benn über furg ober lang wurden die Parifer jedenfalls eine Bertretung mablen, welche noch rabicaler als bie gegenwärtige mare. Aber bas Mißtrauen raisonnirt nicht, und die Parifer empfinden großes Migtrauen. Der Gindruck ift berart, bag, felbst bie reactionaren und regierungefreundlichen Blätter den Prafecten nicht in Schut ju nehmen wagen. Nur zwei berfelben, ber "Francais" und die "Gazette be France" treten für herrn Duval ein. Die lettere nimmt die Sache febr tragifch und meint, der Pariser Gemeinderath habe, indem er ein Tadels: votum über ben Prafecten verhangte, feine Maste abgeworfen und gezeigt, weffen er fabig, wenn man ihn gewähren laffe. "Die Demagogie versucht ihre Rrafte an einem Tabelsvotum; morgen wurde ber Gemeinderath, wenn er es tonnte, ben Prafecten in Unflagezustand verseben und vor das Revolutionstribunal schicken." Es ift noch aller Ehren werth, daß die "Gagette be France" bem Gemeinderath nicht geradezu bie Absicht guschreibt, ben Prafecten um einen Ropf furger ju machen. — Ueber biefem Abenteuer bes herrn Duval vergeffen Die Journale beinabe, ber icheibenden Nationalversammlung einige gegiemende Borte nachzurufen. Indeß halt ihr Louis Beuillot eine Abschiederebe, Die jugleich eine Leichenrebe ift. "Die Rammer, fagt der Redacteur bes "Univers" in befanntem Styl und mit febr wenig Refpett für eine Berfammlung, welche für bie clericalen Intereffen flets gartlich bemubt gewesen, die Rammer ift in ben Ferien und mabre scheinlich im Todestampfe. Gine Kammer fann auf bem Lande eben fo gut fterben als in Berfailles. Man fagt zwar, baß fie Konigin und herrin ift und noch nicht ihren Billen, gu fterben, erklart bat. Allerbinge, aber mas thut bas ? Das allgemeine Stimmrecht ift noch mehr, als fie ber herr und man weiß, daß es fo schlecht als möglich mit ihr lebt. Es wirft ihr vor, daß fie allerlet Bergiftungeversuche, Untreue und Chebrüche begangen bat, vielleicht auch, baß fie nicht mehr vollfommen in ber Bluthe ift und ferner, daß fie niemals gang fein Ibeal (bas Ibeal bes allgemeinen Stimmrechts!) verwirklicht hat. Rurg, bas allgemeine Stimmrecht ift nicht mehr beliebt, es will, bag man ihm biese alte Rammer vom Salfe ichaffe, die ihm weder zu gefallen noch zu mißfallen verstanden hat, ja, die es nicht einmal geprügelt hat. Das ist Die mabre Urfache und fie genügt." - Die "Debats" fritifiren febr treffend bie Berfügung bes Generals Ducrot, welche in mehreren Departements, die "Republique" von Nevers unterbrucht: Der Belagerungszuftand bat feltsame Launen; er zieht einen Sanitate-Corbon zwischen ben einzelnen Departements, er richtet bie alten Schranken wieder auf, welche bie Provingen trennten und bas Land in gesonberte Begirte mit verschiedenen Geseten, Trachten und Sitten theilten. Bas im Allier &. B. erlaubt ift, ift ftreng im Cher und in ber Cote D'Dr verboten. Man sehe nur die Berfügung des Generals Ducrot. Die 8. Militarbivifion ift ein Schachbrett mit schwarzen und weißen bem Belagerungezustand unter Die ichwarzen Felber find Feldern. worfen und folglich fann man bort die Journale burch einen einfachen Febergug suspendiren und unterdrücken. Die weißen Felber bagegen, bas beißt biejenigen, die nicht burch ein altes Decret bes Raiferreichs ober ber Septemberregierung unter bie Militargerichtsbarfeit geftellt worben, genießen einer ausgebehnteren Preffreiheit; fein Journal fann bort ohne Urtheil getroffen werden. Diese bewunderungswürdige Gefet: gebung fest manchmal biejenigen, die mit ihrer Bollftredung beauftragt sind, in große Verlegenheit. Aber der General Ducrot weiß die Schwierigkeiten zu umgehen. Die in Nevers erscheinende "République", Rudolph Felgentreu, Maurer; Mar Hielscher, Maurer; Friß welche ohne Zweisel in dieser Stadt die Mehrzahl ihrer Abonnenten Jung, Maurer; Carl Klimm, Zimmermann; Ernst Miaßca, hat, wird dort auch sernerhin freie Verbreitung sinden können. Sie wird das Nièvre-Departement in allen Richtungen, der Länge und der Breite nach durchlausen können, sie wird bis zur Grenze vorrücken, Verdrecht Anders, Bildhauer; Huberts, Buldolph Felgentreu, Maurer; Mar Hielscher, Maurer; Friedrich Scholz, Maurer; Theodor Scholz, Maurer.

\*\*\* [Die Karlsbader Kurliste] schließt am 5. August mit einer Parteiten nach durchlausen können, sie wird die Verdrecht Anders, Verdrecht Anders, Bersonen) ab. ber Breite nach burchlaufen konnen, fie wird bis zur Grenze vorrücken, bie Grenze entlang laufen und auf biesem Wege alle Leser auffam-

Abnen ausgesprochenen Ansichten auch von Ihrem illustren Bater getheilt? Den Allgier suschenden Ansichten auch von Algier suschen Bater gerungszuschandes das "Journal est Préneés Orientales" sür die taglia, die ich habe. — Zulezt erdat sich Menotti noch die Erlaubniß, seinem Freunde Battaglia die Hand der Situngs.

Monate unterdrückt worden. Das alles wird der Regierung nicht eben du größerer Populazität verhelsen. — Man erwartet für die gekand, mit den Worten: Nach der Situngs.

Mis nach beendigter Situng nun Menotti Garibaldi an all den Carazinseite hälfte dieses Monats eine wichtige Rede Busset. Der Bicebinieri der Freunde situ größerer populazität verhelsen. — Wan erwartet für die beiden Freunde situng nun Menotti Garibaldi an all den Carazinseite hälfte dieses Monats eine wichtige Rede Busset. Der Vicebinieri der Freunde sich in ein lebhaftes Gespräch vertiesten, wollte das er our präsident des Conseils wird währerad der Ferien keinen längeren Urlaub die beiden Freunde sich in ein lebhaftes Gespräch vertiesten, wollte das er our hehmen, aber er wird sich auf ein paar Tage in sein Geimatbsdepartement sach der Grundbungen der Swissers der ben "Reveil" von Algier suspendirt wat; endlich ift fraft bes Beladie Bogesen, begeben und bei biefer Gelegenheit in Epinal der Enthüllung eines Denkmals für die im leigten Kriege Gefallenen beiwohnen. Dabei beißt es, wird er sich über bie Regierungspolitik vernehmen laffen. — Mac Mahon ift heute nach Paris herübergekommen, um im Ministerrath den Vorsitz zu führen. Der Conseil soll sich mit einer Reihe von Beränderungen im Prafecten-Personal, die nachstens jur Ausführung fommen werben, beschäftigt haben. Man mißt benfelben aber feine politische Bedeutung bei. - Die Abreise bes türkischen Gesandten ift auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Alt-Pascha hat die Anweifung erhalten, seinen Nachfolger Ralpl-Pascha hier zu erwarten. Es geht fogar bas Gerücht, ber Gultan werbe Ali-Pafcha auf feinem Posten belaffen. - Gine wunderliche Nachricht bringt bie "Liberte". Man ift zu fpat inne geworden, daß die Rational-Berfammlung fic getrennt bat, ohne einen Credit für bie Mobilifirung ber Sahrestlaffe 1867 zu votiren. Es war schon die Rede bavon, die Kammer wieder einzuberusen, damit sie das Versaumte nachhole. Wahrscheinlich wird man fich aber bagu entichließen, die nothige Summe vom Schat vor-Schulen, Die öffentliche Meinung fo ftart in harnisch bringen werbe. ftrecken ju laffen, obgleich Dies Berfahren nichts weniger als regel-

Großbritannten.

A.A.C. London, 5. August. [In der gestrigen Nachmittags=
sitzung des Unterhauses] lenkte Mr. Dodson (einer der SchahamtsSecretäre unter Gladsson) die Ausmerkamkeit des Hauses auf den ungewöhnlich hohen Betrag der diessjährigen Supplementar: Etats. Ihr Gesammtbetrag, bemerkte er, belause sich auf 417,700 Lstr., und somit sei nicht allein
des Schahkanzlers derechneter Ueberschus derrschlungen, sondern auch ein des Schapkanzlers berechneter Ueberichus berichtungen, jondern and ein wahrscheinliches Desicit vorhanden. Dies rechtfertigte ihn, die und ern ün fetige Finanz verwaltung der Regierung zu tadeln und den Schafftanzler um eine Aufklärung über die düsteren sinanziellen Aussichten des Landes zu ditten. Der Schafftanzler leugnete ganz und gar, daß die Supplementar-Etats in diesem Jahre übertrieben hoch seien, denn für daß Jahr, als Mr. Dodson für die Borbereitung der Etats verantwortlich gewesen, hätten sie sich auf 386,000 bezissert. Als er daß Budget vorlegte, hätte er bemerkt, daß die Supplementar-Etats den erwarteten Zuwachs des Ertrages der Einkünfte über die Boranfoläge nicht übersteigen würden. Die Ausweise über die Etatseinfünfte rechtsetzigen viese Perechnung in hohem Grade und giber die Staatseinkünfte rechtsertigen diese Berechnung in hohem Grade und zeigten, daß die Sinkünfte aus den Zöllen, der Getränkeiteuer und den Stempelsgefällen in den ersten dier Monaten die Boranschläge um l Mill. Litr. überstiegen. Seine Budgetvorschläge seien demnach völlig gerechtsertigt. Dann erhob sich Gladstone und warnte in einer langen und vidaktischen Rede das Jaus gegen. Die Finanzpolitik der Regierung, die, wie er behauptete, ungesund sei, obsaleich sie mit der gegenwärtigen öffentlichen Meinung im Einklange stehe. Damit schloß die Debatte. Mr. Bhalley brachte hierauf, wahrscheinlich zum letzten Male, den Tichborne-Prozeßzur Sprache, basirt auf die angebliche Weigerung der Regierung, einen wahrheitsgetreuen Bericht siber die Kosten diese famosen Redzeften, einen wahrheitigerteuen Bertcht iber die Kosten blees samojen Prozesses zu verössentlichen. Er erklärte, daß der Prätendent durch eine mächtige und abscheuliche Verschwörung seiner Güter beraudt und in das Zuchthaus geschickt worden sein, und daß der Prozes, weit davon entsernt, 66,000 Litr. gekostet zu haben, eine Ausgabe von einer 1/2 Mill. Lstr. indoldirt hätte. Er vemerkte auch, daß die Unterjuchung eine übereilte gewesen sei, odwohl es eine Thatsache ist, daß der Prozes 184 Tage andauerte. Im weiteren Verlause der Sigung erledigte das Haus die noch rücksändigen Subsidiens. Geschäfte der Session und sörverte die ministerielle Borlage mit Bezug auf Anseihen sir össentliche Bauten durch die Comitéberathung und andere Vor-Anleihen für öffentliche Bauten burch bie Comitéberathung und andere Bor-lagen um ein Stadium. Mr. Whalley melbete für nächste Session eine Borlage an, welche bezwedt, die Registrirung aller Insassen bon Nonnen- und und Mondsklöstern ju sichern.

[In Dublin] geht es schon recht lebbaft zu. Am Dinstag und Mittswoch famen etwa 10,000 Fremde, barunter 5000 aus England, in der irischen hauptstadt an, um an der Feier des D'Connells Jubisaums theilzunehmen. Biele Contingente hielten mit klingendem Spiele und Bannern ihren Einzug in die Stadt. Die Stadt ist beinahe vollgepfropst, die Hotels find übervoll und die Fremden finden es schwer, Quartiere zu finden. Den ganzen Tag ziehen Musikbanden spielend durch die Stadt, die mit Flaggen, Guirlanden und Triumphbögen festlich geschmückt ist. Biele Häuser illuminiren des Abends. Unter ben bereits angetommenen bistinguirten Gaften befinden fich 

Musitausschler im Ausstellungspalast.
Der "Ball Mall Gazette" wird von ihrem Correspondenten in Dublin geschrieben: Die Stadt ist heute (Donnerstag) D'Connell von einem Ende zum andern; in sast jedem Schaufenster sind Medaillen, Porträts, Schärpen, Rosetten und Decorationen, deren Bedeutung nicht sehr augenscheinlich ist, ausgestellt. Eine weitere Angahl auswärtiger Celebritäten tam heute an. Cardinal Cullen wird bei dem eigentlichen D-Connell-Bankett nicht zugegen sein; er wird aber dem Diner des Lordmayors M'Swiney im Manston-House anwohnen. Man sagt, daß der "Repeal":Toast oder "Unsere bei-mische Legislatur" von dem Programm beider Bankette streng ausgeschlossen

Provinzial-Beitung.

\* Breslau, 9. August. [Pramitrung.] In ber Sipung ber Atademie ber Runfte ju Berlin wurden ferner folgende Schlefter pramitrt: Die fleine filberne Medaille erhielt: Paul Schick, Maler aus Bolfenhain, Dito Unders, Bildhauer aus Breslau, berfelbe eine Belobigung; Frit Defchte, Bilbhauer aus Karlerube, ebenfalls. - Die fleine filberne Medaille erhielten: Albrecht Unbere, Bilbhauer. - Belobt

din stols darauf, son Freund W sein. Battazlia! Man befrage den Berod, welches Duckot, welches and mit heizungen bersehen, dienen so gleichzeitig zur Aufnahme ber zur Ausstattung gelangenden exotischen Pflanzen und Blumen. hinter dem Flora-Tempel wird auf einem neuerworbenen Terrain, welches bleibend mit Hora-Lempel wird auf einem neuerwordenen Lerrain, welches bielden inn der Flora in Berbindung geseht ift, eine Halle für sossiele Kilanzen und Früchte, namentlich der Steinkohlens und Braunkohlen-Formation, sowie für Bernstein errichtet. Auf dem Ausstellungsselde, dessen mittlerer Theil zu einem großen, parterre-ähnlichen Blumengarten angelegt wird, ersteht nach den durch den Stadtbaumeister Beyer angefertigten Planen an der Südseite die geräumige, ganz bedeckte Halle für Kunftgegenstände, wie Statuen, Basen 20., an welche sich zu beiden Seiten Hallen für künstliche Blumen und Gartenliteratur anschließen. Diesen Localitäten gegenüber, also auf ber Rordseite des Ausstellungsfeldes, werden die Maschinenhallen errichtet, mabrend auf der westlichen Grenze jenseit der mit Wegen durchschnittenen und mit Blumenbeeten geschmuckten Kasensläche sich das imposante und elegante Restaurationsgebaude mit Terrasse und Salen erhebt. Bor bemselben, mehr nach der Mitte zu, ist ein schöner Musiktiosk projectirt. Rechts und links von den Maschinenhallen werden Gärten für Obsteultur angelegt, wozu die Anpflanzungen seitens der Aussteller bereits borgenommen werden. zelne freie Bläge in der Nähe der Maschinenhalle werden Anpfanzungen seitens der Allssteller dereits dorgendmitten werden. Einstellen freie Pläte in der Nähe der Maschinenhalle werden mit Felsen und Wasservien geschmückt, welche durch im Thätigkeit desindliche Turbinen und sonstige Motoren auf alle erdenkliche Weise sich beleden. Zurdiesem Zweck hat die Maschinenbau-Actiengesellschaft Humboldt zu Kalk ein größeres Terrain in Anspruch genommen. In Folge der ergangenen Aufschreckungen des Reichskanzlerantes an die Bertreter des deutschaften Reichskanzlerantes und Verschungen deben die auswärtigen Regierungen mit deskonders Rereits forderungen des Reichstanzleramtes an die Bertreter des deutschen Reiches im Austande haben die auswärtigen Regierungen mit besonderer Bereits willigkeit ihre Unterstüßung durch Ernennung von Commissären 2c. zugesagt-Namentlich gilt dies von England und Frankreich. Biele Brivate, Institute und Verwaltungen haben für Prämien nicht unerhebliche Geldmittel, welche sich bereits auf 24000 M. belaufen, bewilligt. Weitere Beiträge für diesen Zweit zugeschet, Institute und Verwaltungen in Aussicht. Die 8 Abtheilungen enthalten im Ganzen 2923 Concurrenzen; für die meisten Concurrenzen sind 2, für diese 3 Preise ausgesetzt. In der 8 Abtheilung, Gartenliteratur wird und die Parkel ausgesetzt. In der 8. Abtheilung, Gartenliteratur, wird u. A. die Darstels lung und Beschreibung eines wirksamen Mittels gegen die Reblaus und desse gleichen gegen den Coloradokafer mit je einer goldenen Medaille prämiirt. Aus derselben Zeitschrift wurde ferner ein Reserat über die Darstellung des Johannisdeer-Weines mitgetheilt. — Obergärtner Schüße (Breslau) stellte Sobannisdeer-Weines migetheit. — Obethatinte Schuffe (Festan) seine eine Collection von Blüthen neuer Fuchsien aus, welche sich für Gärtner vorzugsweise zum Marktverkauf eignen, u. A. Krownprinco of Prussis, Amphion, La neige. Derselbe legte außerdem Blüthen neuer Pelargonien vor. — Jur Klage des Publikums über das undankbare Blühen der Theerose, "Marschall Niel" bemerkte herr Schüße, daß diese Rosse gewöhnlich salsch der konnert vor. In weben sie eine Länge von 2 F. erlangt baben, die Spigen abgeschnitten werden. In Folge bessen tries ben die Seitenaugen frische Seitenzweige mit Blüthen. Wird die Rose gut überwintert, so durfen im Frubjahr die Zweige nicht gurudgeschnitten wer-ben; nur altes und bunnes Sols darf beseitigt werden. — Obergartner den, nur altes und dinnes Holz der befettigt wetvett. Etreicher (Breslau) legt Zweige von Picca und Pinus silvertris aus einer Schonung dei Schaftar in Böhmen vor, an denen einzelne Nadeln sporadisch verborrt sind. Der Besitzer der Schonung giebt einer in der Nähe errichteten Ziegelei Schuld und beabsichtigt, auf Beseitigung der Ziegelei gerichtlich ans Blumenztg." mitgetheilte Methode, sich tleine Weinstöde mit Früchten zur berschaffen, ausmerksam. Darnach macht man im Juni resp. Juli an einer mit Trauben besetzten Rebe 2 Einschnitte und umwickelt die Rebe an ben gemachten Einschnitten in einer Länge von 10 Centim. mit angeseuchtetem Moos, das mit einem starken Bindsaben festgebunden wird. Nach 20 Tagen bilden sich an den Rändern der Einschnitte schwache Wurzeln, die bon Tag zu Tag immer tiefer in das Moos, das täglich angeseuchtet werden muß, dringen. Diese so mit Wuzeln und reifen Trauben besetzten Reben werden dringen. Diese so mit Wurzeln und reisen Erauben beseihen Neben werden bandelt. Redner hält diese Cultur für einen neuen handelsartikel geeignet— Der Borsigende, Obergärtner Streubel (Carlowih), legt ein Sortiment Afazien bor, darunter eine neue Barietät, aus Samen gezogen, welche sich durch dickteren Buchs und blaugrüne Belaubung den gewöhnlichen Kugelasazien unterscheidet. Die jungen Triebe bilden sofort Nebenzweige wodurch die dichte Krone entsteht. Mit der Robinia inermis rusen ist sie nicht zu derwechteln. Herrescheln geren veren veren Streube nicht zu berwechseln. herr Streubel legte ferner einen neuen Strauch "Desmodium Dillenii mit carminrothen Schmetterlingsblumen bor. — Am 22. August gebenkt ber Berein einen Ausflug nach Cameng gur Besichtigung ber dortigen Gartenanlagen zu machen.

Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. Sitzung der medicinischen Section am 2. Juli 1875. Herr Dr. Lichtheim referirte über den Berlauf eines Falles den Drainage Beritonealhöhle. Die Operation war unternommen worden wegen einer ber Peritonealhöhle. Die Operation war unternommen worden wegen einer Ansammlung den Gas und Siter im Abdomen eines dierjährigen Kindes, welche durch die Persoration eines eiterigen Poritonealersudates entstanden war. Die Austreibung des Leibes war eine so enorme, daß der Erstickungsstod befürchtet werden mußte, und nachdem wiederholte Puntstonen mit Asper tob befürchtet werden mußte, und nachdem wiedergott batten, mußte trog ber ration nur für wenige Stunden Erleichterung geschafft batten, mußte trog ber ungünstigen Prognose zur Drainage geschritten werden. Das Drainrobr wurde quer durch den untern Theil des Abdomens gelegt, und die Bauch-boble täglich mehrmals mit einer dunnen Lösung von übermangansaurem Kali sopie taglich meptimals mit einer bunnen Lojung von übertnanganjaurem Kalt sorgfältig gereinigt. Der ansängliche Erfolg übertraf alle Erwartungen, das Kind erholte sich in der ersten Woche sichtlich, das bestehende geringe Fieder berschwand völlig. Späterdin complicite sich der Verlauf durch eine hartsnädige Stuhlverstopfung; ein Ubsührmittel sührte nur Erdrechen berbei, Klystiere waren wirtungslos, weil die in den Mastdarm eingesührte Flüssigsseit durch die Drainröhre wieder absloß. Als endlich durch ein hohes Klystier sehr reichlicher Stuhlgang erziglich waren war, entleerte sich der de sehr reichlicher Stuhlgang erzielt worden war, entleerte sich bon da ab in dünnem Stuhle nur noch durch das Drainrohr. Wahrscheinlich war beim Borbeipassiren eines harten Fäkalknoten die Perforationsöffnung im Darm ers weitert worben. Das Kind berfiel nun immer mehr und ftarb am 2. Tage nach ausgeführter Drainage.

Die Obouction ergab ein groschengroßes Loch in ber Flexura iliaca und im oberen Theil bes Dictoarmes vernarbte opsenterische Geschwüre. Bermuthlich

war die ursprüngliche Peritonitis zu einer Opjenierie ginzugenten, war die ursprüngliche Peritonitis zu einer Opjenierie ginzugenten, weitere Veranlasjung für dieselbe war nicht aufzusinden.
Prof. Freund schließt an einen Fall von Tjährigem Verweilen eines soetus in utero mit später solgender Durchvohrung des cervix uteri und der vesica ur. durch einen Schäbelknochen, Steinbildung, Lithotomie — Bes merkungen über Aetiologie des Puerperalsieders, Fistelbildung und Steinbildung.

bung. Freund. Sicheiben.

Bom Fergebirge, Ansang August. [Bad Flinsberg.] Die allsgemeinen ungünstigen Zeitberhaltnisse baben zwar in diesem Jahre auch den Besuch von Flinsberg einigermaßen beeinträchtigt, aber Dank den eifrigen Bemühungen des sehr tüchtigen Badearztes Dr. A dam verspricht Flinsberg immer mehr einer der ersten klimatischen EurorteSchlestenszu werden. Am Gehänge der Taselsschie gelegen, inmitten prächtiger Wälder, deren zwischen moosdeswachsenmen Steingeröll und plätschernden Auslen unmittelbar an den Eurspark sich das Lueisthal nach Friedederg din össnet und jedes der Logiephäuser den entzückendschen Blick in die Ebene gewährt. Die schönsten wohlserhaltenen Wege sühren ohne große Anstrengung zu den diesen aussichtsteischen Punkten des Jarkammes, in waldreiche Thaler, in die grüne Sdene, endlich auch zu dem nahen Bade Schwarzdach. Wer deskalb eine wirkliche Sommerfrische sucht, wer an all den durch Blutarmuth herdorgerusenen Krantheiten leidet, dem darf das azonreiche Flinsberg mit Recht empfohlen werden, zumal auch das gesellige Leben in jeder Weise ein angenehmes ist. Die Capelle ist in diesem Jahr auf 14 Mitglieder verstärkt worden und leistet erfreuliches; auch werden aus der Mitte der Badegäste musikalische Reunions beranstaltet. Ein sehr dübscher, an der schönsten Stelle der Anslage gestorden. — Durch Erdauung eines stärteren Quelssicks am Odere drungen ist sehren Bädermangel abgebeten in dene Neue Zierbe der Untalage geworden. — Durch Erdauung eines stärteren Quelssicks am Odere drungen ist sehen Bädermangel abgebeten in dene Reue Bierbe der ber Breite nach durchaufen Kingangen Kingang, fie wird dis zur Grenze vorrücken, bie Grenze entlang laufen und auf diefem Wege alle Lefer aufjamment fönnen, die nicht herr die Kingang herr die Kingang fielden. Der an iber ein Arteniteren vo. 2 Meinung thellen. Aber an iber ein Einfachung ihren der und Garteniteren der an iber ein gefährliche Einfachung, wird man sie ohne Enade wie eine gefährliche Einfachung zu befüchten, aufhalten gefährlichen Sommerungsfellung dom Biangen, Riangengungs Allange beschelt als sie ihrer beutigen Anweidung darin, das Brogarungsgulandes bestehet als sie in eine Koch erwicken der volleitungsgeschen des Einfachung zu befüchten, aufhalten and der von Barteniteren Kranstheit pretögleit und die köhren der Aberdauften kannten kannten Kranstheit pretögleit und die Koch ein die

bem Inspectionsgebäude. Endlich hat auch herr Dr. Abam die febr ge- verschiedenen Zeitungen gebrachte Meldung, daß ber Kriegsminister zur wünschte Einrichtung eines Benstonats in Aussicht genommen, wo junge Das Completirung der Cavallerie und ber Artillerie den Ankauf von Pserden men und Mabchen unter Aussicht einer geeigneten Dame die nöttige Pflege während des ganzen Sommers finden können, so daß sie ohne Begleitung der Angehörigen, also mit geringeren Kosten längere Zeit in der herrlichen Gebirgsluft leben können. Billige Preise, angenehme Lebensberhältnisse, köste länge Lage und Umgebung, endlich wirksame Heilmittel sind die Borzüge Flinsbergs, die dem freundlichen Bad außer den alten, stets wiederkehrenden Freunden gewiß jablreiche neue Gafte juführen werben.

J. P. Glat, 6. August. [Bom Cymnafium.] Bu ber unter bem Borfit bes foniglichen Geb. Regierungs- und Brobingial-Schul-Raths Gerrn Dr. Dille nburg er ftattgefundenen Abiturientenprufung hatten fich 13 Schuler Dr. Dille ndurg er stattgefundenen Abiturientenprüfung hatten sich 13 Schiller bes hiefigen Gymnasiums gemeldet. Bon denselben waren jedoch 2 Schüler nach Anfertigung der schriftlichen Arbeiten zurückgetreten, die übrigen 11 Abiturienten erhielten sämmtlich das Zeugniß der Keise. Zwei derselben wurden in Anerkennung ihres Fleißes, des guten Ausfalles ihrer schriftlichen Brüfungs-Arbeiten und ihrer guten Führung von der mündlichen Brüfung dispensirt. — Die Gesanmt-Frequenz während des Winters betrug 385. Im Sommer-Semester trat noch 1 Schüler dinzu, so daß die Anstalt im Laufe des Schulgabres insgesammt von 386 Schülern besucht wurde. — Das Sommasium hat von seinem irüberen, um dasselbe sich hochverdient gemachten Symnafium hat von seinem früheren, um dasselbe sich bochberdient gemachten Leiters, herrn Symnasial-Director a. D. Dr. E. E. Schober, ein anerstennenswerthes Geschent erhalten. Um das Andenken seines am 8. Januar 1827 zu Breslau verstorbenen Onkels und Wohlthäters, des Consistorials Rathes und Pralaten Joseph Scheibe ju ehren, bat namlich herr Director Dr. Schober auf ben Namen seines berftorbenen Onfels ein Stipendium bon 50 Thalern jährlich, zahlbar in zwei Terminen, am 2. Januar und 2. Juli gegründet. Die Zinsen der Scheideschen Stiftung sollen zunächst Söhnen den Lehrern und Unterbeamten des hiesigen Gymnasiums zusallen und durch 4 Jahr ber Unibersitätsstudienzeit belaffen werben. Ift ein folder Bewerber nicht vorhanden, so tonnen auch andere bedürftige und würdige Abiturienten, besonders Sohne von Lehrern der hiesigen Elementarschule obne Unterschied ber Confession berudsichtigt werden.

[Notizen a. d. Provinz.] \* Glogau. Der "Landbote" melbet: Daß für die nächste stattfindende Stadtberordneten Bersammlung die Be-Daß für die nächste stattsindende Stadtverordneten-Versammlung die Berathung über den Se. Majestät dem Kaiser von der Stadt zu dereitenden Empfang nicht als Gegenstand der Tagesordnung aufgenommen worden ist, mag darin seinen Grund haben, daß seitens der obersten Behörden des Kreises und der Stadt die Hossmung gehegt wird, Se. Majestät werde die Vitte, die innere Stadt des Josspung gehegt wird, Se. Majestät werde die Vitte, die innere Stadt besuchen zu wollen, noch zu gewähren geruhen. Alsdann würden sich die Vorbereitungen sür die Empfangsseierlichkeiten umfangreicher und großartiger gestalten. Bislang ist Folgendes sür den Empfang Se. Majestät in Aussicht gestellt: Sin Comite wird mit der Ausgsührung der Arrangements beauftragt werden; der Bahndh, die Brüde und die ganze längs der Freiburger Eisendahn belegene Häuserfront soll mit Guirlanden. Fahnen und Emblemen auf das Fellischie mit Guirlanden, Fabnen und Emblemen auf das Festlichste decorirt werden.

+ Bunzlan. Unser "Cour." erzählt: Im herbst b. I. berschwand bon bier der Restaurateur Bode. Nach einigen Wochen tam bon ihm die briefliche Nachricht, daß er sich in Spanien besinde, wo er sich als Soldat der Regierung hatte anwerben lassen. Seit Monaten ist aber keine weitere Nachtstatt richt von ihm hierber gelangt. Kürzlich ist uns indeß indirect eine Mittheilung von der Eristenz des Bode gemacht worden, die wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen. Der Gutsbesitzer Herr Bote verlaufte und übergab in der dergangenen Boche sein in Nieder-Tillendorf gelegenes Sut an den Terrand der dergangenen Boche sein in Nieder-Tillendorf gelegenes Int an den Le-legravhen Directoi herrn d. Saballara in Berlin. In Folge dessen bekand sich auch dessen Sohn hierselbst, welcher längere Zeit als Abjudant des Don Carlos in Spanien gewesen war und an den Kämpsen der Carlisten mit den Regierungstruppen iheilgenommen hatte. Derselbe erzählte, daß er mit eig-ner hand einen Regierungs-Solvaten Ramens Bode aus Bunzlau gefangen genommen habe. Es sei ihm Wahl gelassen worden, zwischen dem Erschießen und dem Uebertritt zu den Carlisten. Er habe das Letztere gewählt. Sanz zweisellos ist der spanische Solvat Bode jest wahrscheinlich noch bei den Car-listen, der frühere hiesige Restaurateur Bode.

### Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege.

\* Beuthen D. G., 7. August. [Kaminsti: Berbette.] Am 6. standen 3 Manner und 5 Weiber aus Zalenze bei Kattowit vor Gericht, weil sie am 13. Mai, nachdem sich das alberne Gerücht berbreitet hatte, Kaminsti bestände sich in der Schule, um den Kindern Arme, Beine, Rasen und Ohren abzuschneiden, wenn sie sich nicht dem Alttatholicismus verschreiben wurden, adzuschneiben, wenn sie sich nicht dem Altkatholicismus verschreiben wurden, und batten einen Auflauf vor der Schule beranlaßt. Etwa um 7 Uhr frih wurde ein Schuß dor dem Schulesbäude abgeseuert, worauf sich Männer und Frauen vor der Schule sammelten. Troß Zureden der Lehrer und äweier jungen Damen ließen sich die Leute nicht ausreden, Kaminsti stecke berborgen im Keller. Die Kinder entliesen bis auf etwa 30 aus der Schule. Unter der Wenge wurden Schimpsworte gegen K. laut, doch gelang es dem Untikopositeder Beer dald nach seinem Eintressen der Schule die Leute zu ensfernen. Der Gerichtschof berurtheilte 7 der Angeklagten wegen groden Unfugs zu 14 Tagen Gesängniß und nur den einen der angeklagten Männer zu 6 Wochen Gesängniß wegen groden lustugs und Beleidiaung eines Lehrers. au 6 Wochen Gefängniß wegen groben Unfugs und Beleidigung eines Lehrers. Gegen ben 9. Angeklagten murbe die Berhandlung vertagt, da berfelbe nicht

gegriffen war, nicht selbst versaßt und aufgenommen daben, weil er denselben nicht für strafdar gehalten hat und mill auch den Bersasser nicht nennen. Die Staatsanwaltschaft trug auf 3 Monat Gesängnißstrase und auf Bersnichtung der betressenden Nummer der Zeitung an, wahrend herr Referenden Nummer der Zeitung an, wahrend herr Referendenig Mohte eines Mohte eines

und ber au ihrer herstellung erforberlichen Formen und Platten. (Db. Grengitg.)

Telegraphische Depeschen.

(Mus Bolff's Telegr.-Bureau.) Paris, 7. August. Nach hier eingegangenen Nachrichten hat der Wasserstand ber Rhone eine Höhe erreicht, wie dieselbe seit dem Jahre 1856 nicht eingetreten ift; auch die Saone ift im Steigen begriffen.

Paris, 8. August. Wie bas "Journal officiel" melbet, sind bie Binsen für die Schagbonds vom 9. b. Mts. ab wie folgt festgesetht: für Bonds auf 2 bis 6 Monate 2 pCt., für Bons mit einjähriger Berfallzeit 3 pCt. und für Bons mit Sjähriger Verfallzeit 5 pCt.

Paris, 8. August, Abende. Der Groffürft Conftantin ift ein-Betroffen; er reift incognito unter bem Namen Abmiral Romanoff. Lyon, 8. August. Die Rhone fallt feit Bormittags; alle Gefahr

Madrid, 8. August. Die amtliche "Gaceta" melbet: Zwei Proviant-Munitions-Colonnen, nach Geo be Urgel bestimmt, find in Puvcerba angekommen. General Martinez Campos fest das Bom= Darbement ber Forts fort.

Rom, 7. Auguft. Der Rector bes fatholifden Geminars batl ble die "Agenzia Stefani" erfährt, von dem Cardinalvicar den Befeh Malten, auf den Bunfc bes Papftes die Schule den Staatsschul-

lesegen zu unterstellen.

Rom, 7. August. Die "Stalie" bespricht bie mehreren auswärtigen Attungen von Berlin aus zugegangene Nachricht, daß der Oberst Bagnasco annach Berlin begeben habe, um fur die italienische Armee großere Pferbehabite zu machen. Diese Nachricht sei unrichtig. Oberst Bagnasco loniglichen Marstall angekauft. Dasselbe Blatt erklart auch die von

angeordnet habe, für irrig. Der Kriegsminister habe vielmehr nur bas Contingent von Pferden, welches jede Proving im Falle von Requisitionen zu stellen haben wurde, bekannt gemacht, damit die Provinzialbehörden die Richtigkeit der Repartition prufen konnten.

Athen, 7. August. Bon ben Deputirten, welche früher bas Ministerium Bulgaris unterstütten, sind bis jest erst etwa 15 gewählt, barunter Bulgaris und Grivas. Mehrere andere als Candidaten aufgestellten ehemaligen Minister unterlagen bei ber Wahl.

Konftantinopel, 6. August. Dem Bernehmen nach beabsichtigt ber Sultan jährlich 480,000 türkische Lire von seiner Civilliste für ben Bau ber Gifenbahn nach Bagbab zu verwenden.

Ronftantinopel, 8. August. Wie ein hiefiges Blatt melbet, batte die englische Regierung im Jahre 1873 ber türkischen Regierung bie jum Bau der Gisenbahn nach Bagdab erforderlichen Gelber gegen eine Verzinsung zu 4 pCt. angeboten. Die türkische Regierung hätte jedoch dies Anerbieten wegen der an daffelbe geknüpften politischen Bebingungen abgelehnt. — Eine kaiferliche Berordnung erweitert die Erbfolgerechte binfichtlich ber Bacufguter und bestimmt die vom Staate von den Bacufgutern fest zu erhebenden Steuern.

Remport, 6. August. Der Dampser "Solland" ber National-Damps-schiffscompagnie (Stettin-Newporter Linie, E. Meffing) ift beute bier ein-

(L. hirsch telegraphisches Bureau.)

Paris, 7. August. Die Permaneng-Commission wird ihre erfte Sigung am 19. August halten.

Der Beschluß ber Commission, bag ber Generalstab fünftigbin allen Waffengattungen offen steben foll, bat in militarischen Kreisen sehr befriedigt.

Thiers gebentt am 10. b. Mts. feine Reise nach ber Schweis anzutreten.

Madrid, 7. August. Es heißt, Don Carlos habe Saballs seines Doftens enthoben und einem ehemaligen neapolitanischen General, Graf von Cafefta, den Dberbefehl übergeben. Diefe Maagregel foll große Unzufriedenheit unter ben carliftifch gefinnten Cataloniern bervorgerufen haben.

#### Handel, Industrie 2c.

Görlis, 5. August. [Setreidemarkt: Bericht von Max Steinis.] Better: fcon. Temperatur: warm. Barometerstand: beränderlich. Weber die ansänglich affectirte Kauss-Zurüchaltung, noch das factische Borhandendie ansänglich assectire Kauss-Zurüchaltung, noch das factische Borhandenssein alter und auch schon neuer Cerealien bermochte auf unsern Markt einen rückgängigen Sinsluß auszuüben, im Gegentheil beseitigten sich die Breise ansehulich und trat die Kauslust, im Gegentheil beseitigten sich die Breise ansehulich und trat die Kauslust, wenn auch nicht so kürmisch, doch mehr aus momentanem Bedarf und Angst für seine Loco-Waaren schließlich doch in den Bordergrund. Ob sich doese hohen Breise behaupten, steht sehr in Frage; denn voraussichtlich wird in ganz kurzer Zeit durch die neue Ernte das Anzgedot die Rachtrage überstügeln und Müller sinden sür ihre Mehlsabrikate nicht zu analogen Getreidepreisen den schlanken Absah, welcher schließlich doch sür das Rohproduct maßgebend ist. Feiner Weiße und Eeldweizen, Roggen und Gerste, sogar auch Hafer sanden, so weit Forderungen meht zu überspannt erschienen, willige Ausnahme und waren die nicht unbedeutenden Landzusuhren rasch bergriffen. Böhmen stellte diesmal kein so großes Contingent von Käusern, da Ungarn Roggen bereits billiger zu exportiren bermag und, wie schon gesagt, sich allgemein eine abwartende Stellung mit Recht geltend zu machen schent. Das Raps-Geschäft hat sed Bedeeutung berloren, da in den frischen Lieferungen Händler ein Haar gefunden haben und das Bewilligen der dohen Forderungen für spätere Monate durchaus und bas Bewilligen ber boben Forberungen für fpatere Monate burchaus nicht gewinnbringend ift, indem felbst Delfabritanten fich bochft gurudhaltend

wirken.

Bezahlt wurde: per 170 Kjund Brutto: Beiße Beizen, je nach Quaslität, 7½–6% Thlr. = pr. Böpl. don 2000 Kfd. Metto 84½–81½ Thlr. Geldweizien 6½–½ Thlr. bez. = pr. Böpl. 79½–76½ Thlr. Roggen 5¼–½ Thlr. bez. = pr. Böpl. 66½–63½ Thlr. Gerste per 150 Kfd.
Brutto 4½–4 Thlr. bez. Futtergerste 3½ Thlr. bez. = per Böpl. 58–43–48 Thlr. bez. Futtergerste 3½ Thlr. bez. = per Böpl. 58–43–48 Thlr. baser per 100 Kfd. Netto 3–2½–½ Thlr. bez. = pr. Bspl. 60–58½–65½ Thlr. Raps per 150 Kfd. Netto 6½–½ Thlr. bez. = pr. Bspl. 89–90 Thlr. Raps per 150 Kfd. Netto 6½–½ Thlr. bez. = pr. Bspl. 89–90 Thlr. Widen nominell pr. 180 Kfd. Brutto 6½ Thlr. Brf. Haide forn per 140 Kfd. Brutto 4½ Thlr. bez. Erbsen per 180 Kfd. Brutto 6½ Thlr. Br. Mais per 100 Kfd. Netto 80–81 Sgr. bez. u. Brief. Roggenmehl 4½ Thlr. bez. Roggentleie 2 Thlr. Brf. Beizenschaale 1½ Thlr. Brf. Rapstuden 80 Sgr. Brf.

Pofen, 6. August. [Borfenbericht bon Lewin Bermin Gobne. Posen, 6. August. [Börsenbericht von Lewin Berwin Söhne.]
Wetter: Heiß. — Roggen (pr. 1000 Kilogramm) fest. Getünder — Wipt-Kündigungspreis 170. August 170 G. August-September 168 G. September:October 167, 50 bez. u. B. Herbst 167, 50 G. October:November 166, 50 G. Robember:December 166, 50 G. Frühjahr 170 bez. u. B. — Spiritus (pr. — Liter \*) — Gekündet — Ltr. Kündigungspreis 55, 20. August 55, 40—55, 10 bez. u. B. September 55, 90—55 bez. u. B. October 55, 20—54, 80 bez. u. B. Robember 54, 10—54 bez. u. B. December 54, 10—54 bez. u. G. Januar 54, 40 bez. u. B. April:Mai 1876 56, 60 G. — Loco Spiritus ohne Faß —

darius Wohlsahrt als Bertheidiger des Angeklagten die Freisprechung seines Mürnberg, 5. August. [Hopfenbericht.] Der gestrige Umsat war Clienten bez. die Erkennung einer Gelöstrase beautragte. Der Gerichtshof erkannte auf 1 Monat Gesängnisbast, Tragung der Kosten und auf Bernicht tung der noch vorhandenen Nummern, die die Wochenübersicht enthalten, batte keine erwähnenswerthen Käuse nachzuweisen; etliche Säde gepackte Sopfen gingen ju 100-108 fl. ab, ein Ballen neuer Waare, Steiermarter, galt 120-125 fl. Umfat 30 Ballen.

Glasgow, 3. August. [Eisenbericht von Theodor Herz, bertreten durch M. J. Ullrich in Breslau.] Der Robeisenmarkt bleibt sehr rubig und Breise haben in der bersolgienen Woche eber etwas nachgegeben. Gemischte Ros. Warrants gingen zu 59 S. 9 P. dis 60 S. 3 P. Kasse um. heute ward die Stimmung plöglich sehr sest und die Stimmung plöglich sehr sest und die 60 S. 9 P. bezahlt, wozu schließlich Käuser blieben.

Es sind augenblicklich 117 Hochosen in Betrieb gegen 118 Ansang vorigen Monats.

Monats.

Der Vorrath im Store (Warrants) beträgt 34,026 Tons gegen 34,390

Ver Vorrath im Store (Warrants) beträgt 34,026 Lons gegen 34,390 Ions Anfang Juli.
Die Verschiffungen während der bergangenen Woche betrugen 10,678 Lons gegen 11,153 Lons während der correspondirenden Woche bergangenen Jahres, und in diesem Jahre 323,932 Lons gegen 245,228 Lons während berselben Periode 1874.

[Laurabutte.] Die "Berl. Börsenztg." theilt bezüglich ber Divibende ber Königs= und Laurabutte mit, daß die Berwaltung neben Abschreibungen in hobe von einer Biertel Million Thaler die Bertheilung einer 10proc. Dividende ber Generalbersammlung borzuschlagen in der Lage sein wird. Das langsame aber stetige Steigen der Eisenpreise auf den Englischen Märkten deutet darauf bin, daß auch unfre beimische Sisenindustrie die schwierigsten Zeiten überwunden haben durfte. Es unterliegt demnach keinem 3meifel, baß die Laurabutte unter nur maßig gunftigen Conjuncturen einer großen Entwicklung fähig sein wird, nachdem fie unter den schwierigfen Leit-berhaltnissen, in denen die meisten Cisenwerke theils ohne Rugen, theils so-gar mit Schaden gearbeitet haben, so günstige Ergebnisse, wie die des bori-gen Jahres, zu liesern vermochte.

[Roln-Mindener Pramien-Antheilfdeine.] Biebung bom 2. Auguft, Auszahlung ab 1. October c. (Bollft. Lifte.) Gezogene Gerien: 687 1112 2125 3156.

Dabon gewinnen: Nr. 106 250 à 60,000 Thr. Nr. 34312 à 8000 Thr.

Nr. 55583 à 4000 Thir. Nr. 55553 à 2000 Thir.

Nr. 106236 157757 157772 à 1000 Thir.

Mr. 34301 106235 à 500 Thir. Mr. 34311 34321 34337 55572 55573 106202 106231 106242 157778 157790 157799 à 200 Thir.

Alle übrigen Nummern ber gezogenen Serien à 110 Thlr. [Meininger 7 fl.-Loofe.] Ziehung bom 2. August c. (Bollft. Liste.)
Gezogene Serien: 170 491 689 1308 1848 2961 3813 3866 4104 4569
5280 5509 5799 5913 5962 6472 6631 6836 6844 6934 7238 8314 8378 8400 8671 8714 8829 8886 9302 9405.

Davon gewinnen: Serie 9405 Ar. 34 & 30,000 fl.

Serie 1848 Nr. 18 à 2500 fl.

Serie 1848 Nr. 18 à 2500 fl.

Serie 1308 Nr. 39, Ser. 6631 Nr. 13, Ser. 8829 Nr. 36 à 500 fl.

Serie 170 Nr. 46, Ser. 491 Nr. 36, Ser. 1308 Nr. 45, 47, Serie 1848

Nr. 3, 42, Ser. 3866 Nr. 6, Ser. 4104 Nr. 8, Ser. 4569 Nr. 15, Ser. 5280

Rr. 24, Ser. 8314 Nr. 18, 30, 49, Ser. 8378 Nr. 19, Ser. 8829 Nr. 13

à 100 fl. Serie 491 Mr. 31, Ser. 1308 Mr. 5, Ser. 1848 Mr. 14, Ser. 2961 Mr. 32, 35, 45, Ser. 4104 Mr. 7, 33, 49, Ser. 4569 Mr. 26, 43, Ser. 5280 Mr. 36, Ser. 5509 Mr. 29, 42, Ser. 5799 Mr. 28, 33, 44, Ser. 5962 Mr. 4, Ser. 6934 Mr. 17, Ser. 7238 Mr. 9, 21, 49, Ser. 8378 Mr. 28, Ser. 8400 Mr. 28, Ser. 8714 Mr. 43, Ser. 8886 Mr. 18, 42, Ser. 9302 Mr. 12, 14, Ser. 9405 Mr. 22 à 20 fl.

Alle übrigen Nummern ber gezogenen Gerien à 8 fl.

[Desterreichische Staats-Cisenbahn-Obligationen.] Biehung bom 3. August, zahlbar vom 1. September ca. an 1. Emission. Nr. 17301—400 91711—800 102901—103000 119201—300 145401—500 165201—300 179901 91711—800 102901—103000 119201—300 145401—500 165201—300 179901
—180000 190701—800 231401—500 240081—099 252401—500 291101—
200. 2. Emiffion. Rr. 318101—200 341001—037 348401—500. 3. Emiffion. Rr. 367201—300 429601—673 440201—300 445401—455500. 4. Emiffion. Rr. 469301—400 493828—900 535701—800 555701—800. 5. Emiffion. Rr. 565601—700 590141—189. 6. Emiffion. Rr. 636401—500 642401—500 652220—300. 7. Emiffion. Rr. 686301—400 696601—700 732718—800. 8. Emiffion. Rr. 778401—500 794811—900. 9. Emiffion. Rr. 810601—700 820901—821000 846701—800 869301—400 905401—500 926923—927000.

[Bukarester 20 Francs-Loofe.] Berloosung vom 2. August 1875-Auszahlung vom 6. September 1875 ab in Breslau bei Hrn. Jocob Landau-Gezogene Serien: 17 44 119 216 220 736 749 805 810 946 953 957 961 1012 1224 1357 1449 1503 1576 1747 1890 1942 1986 2014 2153 2183 2185 2211 2348 2363 2365 2409 2498 2555 2666 2771 2772 2865 3067 3127 3170 3244 3350 3353 3473 3500 3661 3699 3803 3864 4437 4067 4171 4212 4233 4242 4249 4333 4404 4549 4596 4678 4691 4758 4783 4793 4795 4848 4935 5202 5424 5534 5557 5707 5618 5831 5904 938 5942 6021 6062 6131 6175 6284 6385 6416 6476 6481 6533 6656 6592 6758 6957 6984 7016 7062 7155 7198 7269 7278 7357 7396 7455.

6533 6656 6692 6788 6937 6984 7616 7662 7135 7136 7258 7276 7824 7357 7396 7455.

\$\text{Pramien:} \text{ a } 40,000 \text{ frcs.} \text{ Mr.} 37 \text{ Get.} 6656.

\text{ a } 5000 \text{ frcs.} \text{ Mr.} 64 \text{ Ger.} 2365.

\text{ a } 1000 \text{ frcs.} \text{ 29 \text{ Ger.} 1890, Mr.} 34 \text{ Ger.} 2666, Mr.} 35 \text{ Ger.} 3244, Mr.

73 \text{ Ger.} 4212, Mr. 67 \text{ Ger.} 4935.

\text{ a } 500 \text{ frcs.} \text{: Mr.} 7 \text{ und } 15 \text{ Ger.} 957, Mr. 90 \text{ Ger.} 961, Mr. 83 \text{ Ger.}

1012, Mr. 36 \text{ Ger.} 2211, Mr. 51 \text{ Ger.} 3353, Mr. 63 \text{ Ger.} 5202, Mr. 25 \text{ Ger.}

6520, Mr 30 \text{ Ger.} 6957, Mr. 90 \text{ Ger.} 6984.

\text{ a } 100 \text{ frcs.} \text{: Mr.} 42 \text{ Ger.} 736, Mr. 96 \text{ Ger.} 805, Mr. 38 \text{ Ger.} 1890,
Mr. 62 \text{ Ger.} 1942, Mr. 40 \text{ Ger.} 2555, Mr. 85 \text{ Ger.} 277, Mr. 11 \text{ Ger.} 2772,
Mr. 5 \text{ und } 83 \text{ Ger.} 4678, Mr. 79 \text{ Ger.} 5557, Mr. 88 \text{ Ger.} 6021, Mr. 10

\text{ Ger.} 6175, Mr. 21 \text{ Ger.} 6284, Mr. 37 \text{ und } 86 \text{ Ger.} 6220, Mr. 7 \text{ Ger.} 6656,
Mr. 63 \text{ Ger.} 6984, Mr. 56 \text{ Ger.} 7062, Mr. 70 \text{ Ger.} 7455.

\text{ a } 50 \text{ Wrcs.} \text{: Mr.} 78 \text{ Ger.} 17, Mr. 93 \text{ Ger.} 119, Mr. 68 \text{ 68 \text{ Ger.} 805,}
Mr. 29 \text{ Ger.} 810, Mr. 65 \text{ Ger.} 946, Mr. 62 \text{ Ger.} 957, Mr. 2 28 \text{ Ger.} 1224,
Mr. 25 31 59 \text{ Ger.} 1357, Mr. 7 \text{ Ger.} 1449, Mr. 42 \text{ Ger.} 1747, Mr. 9 14 \text{ Ger.} 1890, Mr. 27 93 96 \text{ Ger.} 1942, Mr. 22 42 \text{ Ger.} 1986, Mr. 63 \text{ Ger.} 2153, Mr. 78 \text{ Ger.} 2183, Mr. 20 \text{ Ger.} 2211, Mr. 42 \text{ Ger.} 2363, Mr. 62 70

\text{ Ger.} 2365, Mr. 1 28 \text{ Ger.} 2409, Rr. 91 \text{ Ger.} 2555, Rr. 11 \text{ Ger.} 2666, Rr.

57 \text{ Ger.} 2772, Mr. 17 25 \text{ Ger.} 2865, Mr. 16 35 \text{ Ger.} 3127, Mr. 51 \text{ Ger.} 2755. undt gewinnbringend ist, indem selbst Delsabrikanten sich höchst zurückgalten Nicken. Wicken, Heide stern, Geiden, Heide bieden ohne Handel, woggen Wais, mehr zugeführt, auch lebhasteres Selchäft dervordrache. Bon Roggen mehl bekannt guten Fabrikais wurde Mehreres gehandelt, während Weizen mehle und Futterkleien dernachläsigt blieden. Rapskuchen sinden, wo wirklicher Bedarf, gute Aufnahme, im Allgemeinen dirfte aber unser großer vorjähriger Futter-Reichthum hemmend auf weiteren Preisaufschlag, wie solchen auswärtige und benachbarte Delsabriken ins Wert sehen, wirken.

Bezahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Ausschlassen, se nach Kurten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Ausschlassen, se nach Kurten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Ausschlassen, se nach Kurten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Ausschlassen, se nach Kurten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Ausschlassen, se nach Kurten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt wurde: per 170 Phund Brutto: Weiß-Weizen, se nach Curten.

Besahlt gewinnten.

Besahlt gewinnten.

Besahlt gewinnten.

Besahlt gewinnten.

Besahlt

Alle übrigen in ben obigen Serien enthaltenen nicht besonbers aufgeführten Nummern erhalten die kleinste Bramie von 20 Francs.

# Breslau, 9. August, 91/2 Uhr Borm. Am heutigen Markte mar bie Stimmung für Getreibe matter, bei reichlichem Angebot, Breise jum Theil niedriger.

Weizen, feine, milbe Qualitäten blieben preishaltend, per 100 Kilogr. schlesischer weißer 19.50-20,80-22,80 Mark, gelber 19,50-20,50-22 Mark, feinste Sorte über Notiz bezahlt.

Roggen, nur zu billigeren Preisen berkäuflich,, pr. 100 Kilogr. 17,25 bis 18 bis 18,75 Mart, feinste Sorte über Notiz bezahlt.
Gerste in rubiger Haltung, per 100 Kilogr. 14,80—15—15,60 Mark, weiße 15,90—16,80 Mark.

Safer wenig berandert, per 100 Rilogr. 14,80-15,20-17,20 Mart, feinster über Rotig.

Mais bernachläffigt, per 100 Kilogr. 14-14,20 Mart. Erbsen mehr beachtet, per 100 Kilogr. 16—17—19,50 Mark. Bohnen stark angeboten, per 100 Kilogr. 19—20—21,50 Mark. Lupinen gut berkäuslich, per 100 Kilogr. gelbe 16—17 Mark, blaue 15,50—16,50 Mark.

Widen wenig offerirt, per 100 Kilogr. 19-20-22 Dark.

Delsa aten gut behauptet. Schlaglein wenig berändert. Bro 100 Kilogramm netto in Mark und Bf. Schlag-Leinsaat ... 27 20 Winterraps ... 26 50 Winterrühsen ... 26 — 25 50 25 50 24 24 50 24 Sommerrübsen .... —

Leindotter ...... Papstuchen preishaltend, pr. 50 Kilogr. 7,50-7,80 Mark, Winter= monate 7,50 Mart. Leinkuchen boch gehalten, pr. 50 Kilogr. 11-11,30 Mark.

Riessam den hoch gepatien, pr. 50 Kilogr. 11—11,30 Mark. Thymothee ohne Umsah, pr. 50 Kilogr. 26—28—29 Mark. Kleesamen ohne Umsah, rother pr. 50 Kilogr. 48—52—55 Mark,—weißer pr. 50 Kilogr. 54—57—68 Mark, hochseiner über Notiz. Mehl in ruhiger Haltung, pr. 100 Kilogramm Weizen sein 30,75—32-Wark, Roggen sein 30,75—31,75 Mark, Hausbacken 28,75—29,75 Mark Roggen-Futtermehl 11—12 Mark, Weizentleie 8,50—9 Mark.

#### Meteorologische Beobachtnugen auf der königl. Universitäts-Sternwarte ju Breslau.

| August 7. 8.                              | Nachm. 2 11. | Abbs. 10 U. 1  | Morg. 6 U. |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| Luftorud bei 0°                           | 330",67      | 331"',45       | 332",25    |
| Luftbrud bei 0°<br>Luftwärme<br>Dunstbrud | + 160,9      | + 14°.5        | + 120,3    |
| Dunstbrud                                 | 5",88        | 5",18          | 5",11      |
| Dunstfättigung                            | 72 pCt.      | 76 pCt.        | 89 pCt.    |
| Wind                                      | n. 3         | N. 2           | n. 2       |
| Metter                                    | bebedt.      | beiter.        | beiter.    |
| Wetter Warme ber Ober                     |              | . 7 Uhr Morgen |            |

| August 8. 9.<br>Luftdrud bei 0° | Nachm. 2 U.  <br>332",69 | Abbs. 10 U. 332",57           | Morg. 6 U.<br>332",77         |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Luftwärme                       | + 19°,5<br>5′′′,31       | + 14°,1<br>4''',16<br>63 pCt. | → 10°,2<br>4′′′,20<br>87 þ€t. |
| Dunstsättigung                  | 53 pCt.<br>N. 2          | NW. 1<br>beiter.              | NW. 1                         |
| Better                          | wolfig.                  |                               | beiter.                       |

Breslau, 9. Aug. [Mafferstand.] D.: B. 5 M. 16 Cm. U.: B. - D. 64 Cm.

#### Berliner Börze vom 7. August 1875.

| Wechsel-Course.         |       |      |           |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Amsterdam100Fl.         | 8 T.  | 31/4 | 170,50 bz |  |  |  |  |  |  |
| do- do-                 | 2 M.  | 3%   | 169,55 bz |  |  |  |  |  |  |
| Angaburg 100 Fl.        | 2 M.  | 4    |           |  |  |  |  |  |  |
| Brankf.a.M.100Fl.       | 2 M.  | 4    |           |  |  |  |  |  |  |
| Taingle 100 Thir.       | 18 T. | 5    | -         |  |  |  |  |  |  |
| Landon 1 Lat.           | 3 M.  | 2/2  | 20.285 bz |  |  |  |  |  |  |
| Paris 100 Fres          | 8 T.  | 4    | 87,90 B   |  |  |  |  |  |  |
| Patershurg 100SR.       | 13 M. | 4    | 277,75 bz |  |  |  |  |  |  |
| Warschau 100SB.         | 18 T. | 14   | 280,35 bz |  |  |  |  |  |  |
| Wien 100 Fl             | ST    | 42/  | 182.20 bg |  |  |  |  |  |  |
| de. do                  | 2 M.  | 41/2 | 180,80 bz |  |  |  |  |  |  |
| Fands, and Geld-Course. |       |      |           |  |  |  |  |  |  |

| Fonds- und Geld-Course.  Frow. Staate - Anicihe   4½   Staate - Ani.   4½   6½   60,   4½   60,   105,75   5z   60,   4½   60,   82,50   Staate-Schuldscheine.   3½   82,50   Fram-Anicihe v. 1855   3½   143,70   5z                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berliner Stadt-Oblig 41, 163,25 bx Berliner 41, 162,00 B Pommersche 34, 87, 89,10 G Pommersche 49, 40, 98,10 G Posensche 49, 40, 98,40 G Schlesische 49, 40, 97,25 G Badische Präm-Anl. 4 Badische Präm-Anl. 4 Badische Präm-Anl. 4 Baierische 49, Anleine 4 Göln-Mind-Prämiensch 34, 108,70 bz |

Louisd. — 4.— Ducaten 9,76 bz Sover 20,40 bz Mapoleons16,25 bz Emperiala 16,68 G Bollars 4,17 G

Fremd.Bkn. 99,80 oz Oest, Bkn. 182,59 bz do.Silbrgld.— do. 4-Guld.— Buss.Bkn. 280.50 bz

Hypotheken-Certificate.

Ausiandische Fonds,

Ocet, Silberrente. ... 41/5, 67,50 bzB
do. Papierrente ... 41/5 64,70 bzB
do. Ceredit-Loose ... 31/2, 25 bzB
do. Credit-Loose ... 356 bzB
Buss. Präm.-Anl. v. 64 5
do. do. do. 1866 5
do. Bod.-Cred.-Pfdb. 5
Buss.-Fdl. Schatz-Obl. 4
Poln. Pfandbr. III. Em. 4
Poln. Pfandbr. III. Em. 4
Amerik. rückz. p.1881 6
do. 5% Anleihe . 5
Fransösische Rente . 5
Ital. neuß 5% Anleihe . 5
Ital. neuß 6% Anleihe . 5
Ital. Tabak-Obig. . 6
Baab-Graxer 100Thlr.L. 4
Bumänische Anleihe . 8
106,10 G Ausländische Fonds. 100,20 bzG 73,30 b2G 100,30 b2G 83,90 b2

| Baab-Grazer 1001 hir.L.                                      | 3    | 100,00 0                            | I     |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------|
| Rumanische Anleihe                                           |      | 106,10 G                            | 1     |
| Türkische Anleihe                                            |      | 40,25 bz                            | 6     |
| Ung.5%StEisenbAnl.                                           | 6    | 77,20 etbzG                         | î     |
| Schwedische 19 ThirL                                         |      |                                     | 7     |
| Behwedische is Link-                                         | 000  | 2.96 L. D                           |       |
| Finnische 10 ThirLous                                        | 0 4  | 0,30 DZB                            | P     |
| Türken-Loose 98,00 B                                         |      |                                     | 7     |
|                                                              | -    | THE RESERVE OF THE PERSON           | NA CO |
| Elsenbahn-Priori                                             | tät  | s-Aptien.                           |       |
| m nev & Comio II                                             | A21  | 100 00 6                            | (     |
| do. III.v.St.3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> g.<br>do. do. VI. | 24/1 | 86,00 G                             | 3     |
| do. 111. v. 5 t. 5 74 g.                                     | 172  | 100,00 B                            | 1     |
| do. do. VI.                                                  | 272  | 100,00 B                            | ì     |
| do. Hess. Nordbahn                                           | 0    | 164,00 bz                           |       |
| Berlin-Görlitz                                               | 5    | 103,75 B                            | A 100 |
| do                                                           | 4/2  | 96,40 G                             | 5     |
| do. Lit. C                                                   | 42/4 | 97,75 G                             | 8     |
| o to- Wardly Litt D !                                        | 41/  |                                     | -     |
| do do E.                                                     | 41/2 |                                     | . 8   |
| do. do E                                                     | 41   |                                     | 4.370 |
| do. do G                                                     | 41/  |                                     | K     |
| do. do. d.                                                   | 372  |                                     | K     |
| do. do. H.                                                   | 27/2 | 17 02 60                            |       |
| do. do. J.                                                   | 47/2 | —— К 93,69                          | и     |
| do. do. F. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do            | 4    | 91,75 G [bB                         | в     |
| do do.                                                       | 42/2 |                                     | 2     |
| do IV.                                                       | 4    | 94,25 G                             | Ð     |
| do V.                                                        |      | 92,00 b2B                           | 1     |
| Halle-Sorau-Guben                                            | 15   | 94.75 B                             | 8     |
| Hannover - Altenbeken                                        | 41/  |                                     | r     |
| Märkisch-Posener                                             | K /X |                                     | ľ     |
| MAFKIBCH-FOSCHOL                                             | 4    | 07 7K G                             | ľ     |
| NM. Staatsb. I. Ser.                                         | HE   | 97,75 G<br>95,75 G                  |       |
| do. do. II. Ser.                                             |      | 98,50 bzB                           | 6     |
| do. do. Obl.I.u.II.                                          | 400  | 90,00 08.5                          | r     |
| de. de. III. Ser.                                            | 8    | 97,20 bz                            | Į     |
| Oberschles. A                                                | 4    |                                     | L     |
| do. B                                                        | 34/2 |                                     | E     |
| do. C                                                        | 4    |                                     | 1     |
| do. D                                                        | 4    |                                     | B     |
| do, E do, G do, do, E do,                                    | 31/  |                                     | в     |
| de. F                                                        | 41/  | 101,40 bzB                          | п     |
| do. G do.                                                    | ALL  |                                     | В     |
| do. E                                                        | 11/  | 102,75 B                            | r     |
| do. M                                                        | 元/皇  | 104,25 G                            | ŀ     |
| do                                                           | 4    | 304,20 0                            | f     |
| do. von 1873.                                                | 3    | 00 E0 be                            |       |
| do. von 1874.                                                | 4/2  | 98,50 bz                            |       |
| do. Brieg-Neisse .                                           | 4/2  |                                     | Į.    |
| do. Cosel-Oderb.                                             | 4    |                                     | E     |
|                                                              | 5    | 104,00 G                            | ۱     |
| do.Stargard-Posen,                                           | 4    | 92,50 G                             | ı     |
| do. do. II, Em.                                              | 41/4 |                                     | b     |
| do. do. III. Em.                                             | 41/  |                                     | ŀ     |
| do. Ndrschl. Zwgb                                            | 34   |                                     | ľ     |
| FROM BLOWN ON THE BOY                                        | 18   | To other to Contract to Contract to |       |

| Hannover - Altenbeken  | 41/2   | -                       |
|------------------------|--------|-------------------------|
| Markisch-Posener       | 5      |                         |
| NM. Staatsb. I. Ser.   | 4      | 97,75 G<br>95,75 G      |
| do. do. II. Ser.       | 4      | 95,75 G                 |
| do. do. Obl.I.u.II.    | 488    | 98,50 bzE               |
| de. de. III. Ser.      |        | 97,20 bz                |
| Oberschles. A          | 4      |                         |
| do. B                  | 31/2   |                         |
| do. C                  | 4      |                         |
| do. D                  | 4      |                         |
| do. E                  | 31/6   |                         |
| do. F                  | 41/2   | 101,40 bzB              |
| do. G                  | 41/2   |                         |
| do. F do. do. H do.    | 41/2   | 102,75 B                |
| do                     | 5      | 104,25 G                |
| do. von 1873           | 4      | Non- man                |
| do. von 1014,          | 14 1/2 | 98,50 bz                |
| do. Brieg-Neisse       | 41/4   |                         |
| do. Cosel-Oderb.       |        |                         |
| do. do.                | 5      | 104,00 G                |
| do.Stargard-Posen,     | 4      | 92,50 G                 |
| de. do. II, Em.        | 41/6   |                         |
| do. do. III. Em.       | 41/0   |                         |
| do. Ndrschl. Zwgb.     | 34     |                         |
| Ostpreuss. Südbahn     | 5      | 103 bzB                 |
| Bechte-Oder-Ufer-B.    | 5      | 194,25 G                |
| Schlesw. Eisenbahn     | 42/0   | 99,75 G                 |
| Chemnitz-Komotau       |        | 56,25 bsG               |
| Dux-Bodenbach          | 5      | 65,25 bzG               |
| do II Emission.        | 15     | 53,40 bzG               |
| Prag-DuxBahn.          | fr.    | 20,50 G                 |
| Gal Carl-LudwBahn.     | 5      | 91,50 B                 |
| do. do. neue           | 5      | 89.50 G                 |
| Kaschau-Oderberg       |        | 70,60 bzQ<br>64,70 Q    |
| Ung. Nordostbahn       | 5      | 64,70 G                 |
| Ung. Ostbahn           | 5      | 61,50 B                 |
| Lemberg - Czernowitz . | 5      | 72,20 G                 |
| do do II.              | 5      | 76.00 bz                |
| do. do. III.           | 5      | 67,60 G                 |
| Mährische Grenzbahn .  | 5      | 65,06 B                 |
| MährSchl.Ceptralbahn   | fr.    | 26,50 G                 |
| do. neue               |        |                         |
| Kronpr. Rudolph-Bahn   | 5      | -81.00 B                |
| OesterrFranzosische .  | 3      | 323,10 bzB              |
| do. do. neue           | 3      | 316,00 bz               |
| do. südl. Staatsbahn   | 3      | 234,75 bzB              |
| dg. neue               | 3 .    | 234,75 bzB<br>236,00 bz |
| do. Obligationen       | 5      | 83,20 DZG               |
| warschau-Wien II       | 5      | 100,60 G                |
| do. III                | 5      | 99,75 G                 |
| do. IV                 | 5      | 99,40 bz                |
| -                      |        | - 100                   |
| Bank-Discon            |        |                         |
| Lembard-Zinzi          | M.BS   | o pet.                  |

Zisenhahn - Stamm - Action. 26,40 bz 83,80 bz 106,10 bzG 43,38 bzG 47,25 bzG 183 B 1 G 67,40 bzG 123 bzG 86 bzG 81,60 bz

do, Dresden . 5
Berlin-Görlitz . 3
Berlin-Hamburg. . 19
Berl, Nordbahn . 5
Berl. Postd. Magd . 10%
Berlin-Stettin . 5
Böhm, Wostbahn . 5
Berlan-Freib . 8
do neue 5
Caxhay, Eisenb . 6
Gul.-Minden . 5
Caxhay, Eisenb . 6
Gul.-Carl-Ludw.-B. 8,67
Halle-Sorau-Gub. 0 92,25 bs 101,60 bz G 5 101,60 bz G
4 2,75 bz
4 102,99-3 bz
4 14,60 bz B
4 15,60 bz G
5 57 bz B
4 178,60 G
4 22 bz G
4 211,50 bz B
4 102,90 bz G
4 211,50 bz B
7,70 bz B
102 bz B
102 bz B
102 bz B
103 bz G
132 bz B
136,25 bz G
4 507-507 bz B
105,60 bz
4 173,50-73,50 bz
6 173,50 bz
6 173 81/1 12

Magdeb, Leipzig , 14
do. Lit. B.
Mainz-Ludwigeh. Niederschl, Märk.
Oberschl, A. C. D. 13%
do. B. 13%
do. B. 13%
Oester, Fr. St. B. 10
Oest. Nordwestb.
Oester, südl, St. B. 3
Ostpreuss, Südb. 0
Eechte O.-U.-Bahn 6
Reichenberg-Pard
Reichenberg-Pard
Reinische 9 8 5 11/2 61/2 4 0 4% 71/2 10 4 15,60 bzG 41/2 101,25 bz

| Elsenbahn-Sta<br>Berlin-Görlitzer. | 5    | 5    | 5    | 81,50 bz.G      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------|------|------|-----------------|--|--|--|--|--|
|                                    | 5    | 0    | fr.  | 2,25 G          |  |  |  |  |  |
|                                    | 0    | 0    | 5    | 36 B            |  |  |  |  |  |
| Halle-Soran -Gub.                  | 0    | 0    | 5    | 24,75 bzG       |  |  |  |  |  |
| Hannover-Altenb.                   | 0    |      | 0    | 32,90 bzB       |  |  |  |  |  |
| Kohlfurt-Falkenb.                  | 8    | 21/2 | 55   | 50,75 0         |  |  |  |  |  |
| Tress brander v Angerer            | 0    | 0    | 5    | 62,25 bz G      |  |  |  |  |  |
|                                    | 34/8 | 31/2 | 34/2 | 58,50 baG       |  |  |  |  |  |
| do. Lit. C.                        | 6    | 5    | 5    | 90,60 bzB       |  |  |  |  |  |
| Ostpr. Südbahn .                   |      | 0    | 5    | 86 bzG          |  |  |  |  |  |
|                                    | 0    | 0    | fr.  | 0,75 G          |  |  |  |  |  |
|                                    | 6%   | 6%   | 5    | 109 G<br>89 bzG |  |  |  |  |  |
| Rum. (40% Einz.)                   | 8    | 8    |      |                 |  |  |  |  |  |
| Saal-Bahn                          |      |      |      |                 |  |  |  |  |  |
| Bank-Paplere.                      |      |      |      |                 |  |  |  |  |  |

| ı | Bank-Papiere.                      |                    |       |      |                                       |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|--------------------|-------|------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| l | Anglo Deutsche Bk                  |                    | 0     | 14.  | 44 bz                                 |  |  |  |  |  |
|   | Allg.Deut, Hand,-G                 | -                  | 5     | 4    | conv. 39 bzB                          |  |  |  |  |  |
|   | Berl. Bankverein.                  | 51/2               | 41/2  | 4    | 74 bz                                 |  |  |  |  |  |
|   | Berl. Kassen-Ver.                  | 29                 | 191/8 | 4    | 236 0                                 |  |  |  |  |  |
| ı | Berl. Handels-Ges.                 | 61/2               | 7     | 4    | 113,25 bzG                            |  |  |  |  |  |
| ı | do.Produ.Hdis.B.                   | 3%                 | 10%   | 4    | 87,50 bz                              |  |  |  |  |  |
| ı | Braunsehw, Bank                    | 9 6 11             | 74/2  | 4    | 97 B                                  |  |  |  |  |  |
| ı | Bresl, DiscBank                    | 21/2               | 4:000 | 4    | 73,40 bz                              |  |  |  |  |  |
|   | do. Hand.uEntrp.                   | 5                  | 0     | 4    |                                       |  |  |  |  |  |
|   | Bresl, Maklerbank                  | 0                  | 0     | 43   |                                       |  |  |  |  |  |
|   | Bresl, MklVerB.                    | 5                  | 4     | 4    | -                                     |  |  |  |  |  |
|   | Bresl, Wechslerb.                  | 0                  | 31/4  | 4    | 68,50 bz                              |  |  |  |  |  |
|   | Centralb. f. Ind. u.               | THE REAL PROPERTY. |       |      |                                       |  |  |  |  |  |
| ١ | Hand.                              | 4                  | 4     | 4    | 72,20 bzG                             |  |  |  |  |  |
| ı | Coburg. CredBk.                    | 4                  | 41/4  | 4    | 71,50 G                               |  |  |  |  |  |
| ı | Danziger PrivBk.                   | 7%                 | 6     | 4    | 115,25 G                              |  |  |  |  |  |
|   | Darmst, Creditbk.                  | 10                 | 10    | 4    | 129 bz                                |  |  |  |  |  |
| ı | Darmst. Zettelbk.                  | 78/10              | 61/2  | 4    | 97,25 (7                              |  |  |  |  |  |
| ı | Deutsche Bank                      | 4                  | 5     | 4    | 79 bzB                                |  |  |  |  |  |
| ı | do. Reichsbank                     | -                  | 1 24  | fr.  | 149 b2G                               |  |  |  |  |  |
| ı | do. HypB. Berlin                   | 5                  | 71/4  | 4    | 96,75 bzG                             |  |  |  |  |  |
| ı | Deutsche Unionsb.                  | 1                  | 3     | 4    | 74.60 bz                              |  |  |  |  |  |
| ı | DiscComA                           | 14                 | 12    | 4    | 155,75 bz. ult.                       |  |  |  |  |  |
| ı | GenossenschBk.                     | 3                  | 6     | 4    | 97 G (155.69-                         |  |  |  |  |  |
| ı | do. junge                          | 3                  | 8     | 4    | 97,00 [25b<br>57,75 bz@<br>114,75 bz@ |  |  |  |  |  |
| ١ | Gwb.Schuster u.C.                  | 0                  | 0     | 4    | 57,75 bzG                             |  |  |  |  |  |
| ı | Goth.Grundcred.B                   | 8                  | 9     | 4    | 114,75 bzG                            |  |  |  |  |  |
| ı | Hamb. Vereins-B.                   | 108/8              | 111/9 | 4    | 118,50 bz                             |  |  |  |  |  |
| ı | Hannov. Bank                       | 73/5               | 6%    | 4    | 101,60 bzG                            |  |  |  |  |  |
| Į | do. DiscBk.                        | 0                  | 0     | 4    | 82,25 @                               |  |  |  |  |  |
| ı | Königsb. do.                       | 0                  | 0%    | 4    | 86,75 G                               |  |  |  |  |  |
| ı | Lndw. B. Kwilecki                  | 0                  | -     | 4    | 68 G                                  |  |  |  |  |  |
| ı | Leip. Cred Anst.                   | 93/4               | 91/6  | 4    | 134 B                                 |  |  |  |  |  |
| l | Luxemburg. Bank                    |                    | 9     | 4    | 107,50 B                              |  |  |  |  |  |
| ١ | Magdeburger do.                    | 68/18              | 51/2  | 4    | 106 G                                 |  |  |  |  |  |
| ١ | Meininger do.                      | 5                  | 4     | 4    | 81,75 bz                              |  |  |  |  |  |
| ı | Moldauer LdsBk.                    |                    | 3     | 4    | 49 G                                  |  |  |  |  |  |
| ı | Nordd, Bank                        | 04/8               | 10    | 4    | 136,50 bz                             |  |  |  |  |  |
| ı | Nordd. Grunder.B.                  |                    | 92/2  | 4    | 104,50 bzG                            |  |  |  |  |  |
| ١ | Oberlausitzer Bk.                  |                    | 0     | 6    | 55 bz                                 |  |  |  |  |  |
| ı | Oest. CredActien                   |                    | 6%    | 12   | 389-89 bz                             |  |  |  |  |  |
| ı | Ostdeutsche Bank                   |                    | 0     | 12   | 79,50 B                               |  |  |  |  |  |
| ı | PosnerProvBank                     | 7%                 | 6     | 1001 | 98,40 G                               |  |  |  |  |  |
| ı | Preuss. Bank-Act.                  |                    | 12%   | 44   | 162 b2G<br>101,50 bzG                 |  |  |  |  |  |
| ı | PrBodCrAct.B.                      |                    | 91/2  | 4    | 119 bz@                               |  |  |  |  |  |
|   | Pr- CentBodCr.                     | 9%                 | 104   | 4    | 119,75 bzG                            |  |  |  |  |  |
| 1 | Sachs Grad Bank                    |                    | 5     | 4    | 84,50 b2B                             |  |  |  |  |  |
| ı | Sächs, CredBank<br>Schl. Bank Ver. | 6                  | 6     | 4    | 95,50 G                               |  |  |  |  |  |
| ĺ | Schl. Vereinsbank                  | 7                  | 5     | 4    | 88,50 G                               |  |  |  |  |  |
|   | Thuringer Bank ,                   |                    | 6     | 4    | 79,75 bxG                             |  |  |  |  |  |
|   | Weimar. Bank                       |                    | 54    | 4    | 79 bz@                                |  |  |  |  |  |
|   | Wiener Unionsb.                    |                    | 5 74  | 4    | 166 G                                 |  |  |  |  |  |
|   |                                    |                    |       |      |                                       |  |  |  |  |  |

| (In Liquidation.)   |     |         |     |          |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----|---------|-----|----------|--|--|--|--|--|
| Berliner Bank       | 0   | -       | fr. | 69 bzB   |  |  |  |  |  |
| Berl. LombBank      | 0   |         | fr. | 10 B     |  |  |  |  |  |
| Berl, Makler-Bank   |     | seems.  | fr. |          |  |  |  |  |  |
| Berl, ProdMakl,B    | 12% |         | fr. |          |  |  |  |  |  |
| Berl. Wechslerbk.   | 0   | are in  | fr. | 108,50 G |  |  |  |  |  |
| Br. PrWechslB.      | 0   | 0 .     | fr. | 68 B     |  |  |  |  |  |
| Centralb. f. Genos. | 0   | ****    | fr. | 82 brG   |  |  |  |  |  |
| Hessische Bank .    | C   | 0       | fr. | 67,50 B  |  |  |  |  |  |
| Nrdschl, Cassenv.   | 0   | 1 41/10 | fr. | 0,20 G   |  |  |  |  |  |
| Pos. PrWechslB      | 0   | 1 44    | fr. | 0,30 G   |  |  |  |  |  |
| Pr. Credit-Anstalt  | 0   | 100.00  | fr. | 54 B     |  |  |  |  |  |
| ProvWechalBk.       | 0   |         | fr. | -        |  |  |  |  |  |
| Schl. Centralbank   | 8   | 2       | fr. |          |  |  |  |  |  |
| VerBk. Quistorp     | 0   | 1       | fr. | 18 etbz@ |  |  |  |  |  |

| verBa. Quistorpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10     | A DOMESTIC | Inna / | 10 00020             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|----------------------|
| THE WALLEST WALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      |            |        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | strie- |            |        |                      |
| Baugess. Plessner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 10         | fr.    | 740 C                |
| Berl-EisenbBd.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 11/2       | fr.    | 143 G                |
| D. EisenbahnbG,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 0          | 4      | 17,19 bsQ            |
| do.Reichs- u.Co,-E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 1000       | 4      | 74,30 etbzB          |
| Märk.Sch.Masch.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 2 3        | 4      | 22 bzG               |
| Nordd. Papierfahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 1 4        |        | 28,25 bzG            |
| Westend, ComG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | -          | fr.    | 12,20 bzR            |
| THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE |        | 1230       | 139    |                      |
| Pr. Hyp. Vers-Act.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17878  | 188/8      | 6      | 128,50 G             |
| Schl. Feuervers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18     | 17         | 14     | 615 B                |
| Call of College Land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 136    | 07 97 0              |
| Donnersmarkhütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 4          | 14     | 27,75 G              |
| Dortm. Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | -          | 4      | 13,90 bz             |
| Königs- u. Laurah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20     |            | 4      | 91,25 bz@            |
| Lauchhammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            | 4      | 29,75 G              |
| Marienhütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6      | 71/2       | 4      | 59 bzB               |
| Minerva,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | .0         | fr.    | 30 G                 |
| Moritzhütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 0          | 4      | 20 B                 |
| OSchl. Eisenwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2      | 0          | 4      | 8,40 baG             |
| Remhütte Kohlenwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | î      | 0          | 10     | 31,75 G              |
| S es. ZinkhAct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 7          | 4      | 88 bz                |
| do. StPrAct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 7          | 42/2   | 93 B                 |
| Tarnowitz. Bergb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 0          | 4 /13  | 60 G                 |
| Vorwärtshütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7      | 1          | 4      | 24,75 bz             |
| *OI WHITEHALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000   |            |        |                      |
| Dalilashan Tland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0          | 4      | 29 G                 |
| Baltischer Lloyd .<br>Bresl. Bierbrauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 10         | 4      | 28 0                 |
| Bresl. EWagenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34/8   | 6%         | 4      | 52,75 B              |
| do. ver. Oelfabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 8    | 070        | 4      | 51,75 B              |
| Erdm- Spinnerei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7      |            | 4      | 35 bz                |
| Görlitz, EisenbB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ó      | 1          | 4      |                      |
| Hoffm's WagFab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5%     | 0          | 4      | 39,25 G<br>27,75 bzG |
| O.Schl. EisenbB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 /11  | 2          | 4      | 45,75 G              |
| Schles, Leinenind,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9      | 7%         | 4      | 87,75 B              |
| 8 ActBr. (Scholtz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | - AS       | fr.    | 31,50 G              |
| do. Porzellan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7      | 0          | 4      | 39,50 bz             |
| Schl. Tuchfabrik-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      |            | 4      | 1 9 6                |
| do. WagenbAnst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0          | 48     | (80                  |
| Schl. WollwFabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | -          | 4      | 27,75 Gconv.         |
| Wilhelmshitte MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10     | -          | 4      | 69 etbz3             |
| to and Wänfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Said.      | -      |                      |

Telegraphische Course und Börsennachrichten. (Aus Wolff's Telegr.-Bureau.)

Frankfurt e. M., 7. August, Radmittags 2 Uhr 30 Min. [Soluß: Im Ganzen ist pussirendes Leben in bem Course.] Londoner Wechsel 204, 05. Parifer ba. 80, 95. Wiener bo. 182, 30. mer noch zu den besten seiner Art gehört.

Bikmische Westbahn 172. Elisabethb. 163%. Galigier 205%. Kransosen. 254. Lombarden. 284%. Mordweitdahn 131%. Silberrente 67%. Kapiertrente 183%. Kapiertrente 1832.

— 1860er Loofe 119%. 1864er Loofe 312, 50. Creditactien. 193%. Bantsactien 846, 00. Darmstädter Bant 128%. Kapiertrente Bantsactien. Berliner Bantberein 73%. Frankfurter Bantberein 73%. do. Westbeschaft.

Berliner Juddente Did, ich freue mich, Did dier zu sehen. Du scheftert zu daben. Hafter Did, ich freue mich, Did dien Fachen. Du scheftert zu daben. Hafter Did, ich freue mich, Did dien Fachen. Du scheftert zu daben. Hafter Did, ich freue mich, Did dien Fachen. Du scheftert zu daben. Hafter Did, ich freue mich, Did die fert zu haben. Hafter Did, ich freue mich, Did die fert zu haben. Hafter Did, ich freue mich, Did deinst Du diese Woche auch sein Huhn wieder gestohlen? "Mein, Heruser Did, ich freue mich, Did deinst Du diese Woche auch sein Huhn wieder gestohlen? "Mein, Heruser Did, ich freue mich, Did deinst Juddente Did, "Mein, Heruser Did, ich freue mich, Did deinst Du diese Woche auch sein Huhn wieder gestohlen? "Mein, Heruser Did, ich freue mich, Did deinst Du diese Woche auch sein Huhn wieder gestohlen? "Mein, Heruser Did, ich freue mich, Did die found ich found Umfähen.

Rach Schluß ber Borfe: Creditactien 193%, 1860er Loofe -, Frangofen

Rach Schluß der Börse: Creditactien 193%, 1860er Loose —, Franzosen 253%, Lombarden 86%.

\*) per medio resp. per ultimo.

\* Jamburg, 7. August, Nachmittags. [Schluß-Course.] Hamburger Si. Fr. A. 115½, Silberrente 67½, o. Credit-Actien 193, Nordwestdadn —, 1860er Loose 119½, Franzosen 632, Lombarden 216, Italienische Mente 73. Bereins: Bant 117½, Laurabütte 91¼, Commerzdant 80, do. II. Ent. —, Nordbeutsche 136½, Prodinzial-Disconto —, Anglo-deutsche 43¾, do. neue 66, Dän. Landmok. —, Dortmunder Union —, Mieser Unionbant —, 64er Russ. Br. A. —, 66er Russ. Pr. A. —, Amerikaner de 1882 92½, Köln:-Mind. St. M. 92½, Khein. Cisend. do. 110½, Bergisch-Mark. do. 83¾, Disconto 4 pEt. Geschätzslos.

Brasilianische Bant —, Internationale Bank 82¼.

\*\*Damburg, 7. August. [Getreidemarkt.] Weizen loco sest, august 220 Br., 218 Gd., per Septher-October per 1000 Kilo 221 Br., 220 Gd. Roggen per August 165 Br., 164 Gd., per September-October pr. 1000 Kilo 166 Br., 165 Gd. Gafer still. Gerste sekt. Küböl sest, loco 60½, per October 61, per Mai per 200 Kid. 64. Spiritus still, per August 38½, per September-October 40, per October-Nodember 41½, per Nodember-December per 100 Liter 100 pCt. 41¼. Rasse sehr augenehm, Umsat 6000 Sad. Betroleum bedauptet, Standard white loco 10, 00 Br., 9, 80 Gd., per August 9, 80 Gd., per September-December 10, 60 Gd. Better: Sehr heiß.

Sehr heiß.

Liverpool, 7. August, Bormittags. [Baumwolle.] (Ansangsberickt.)
Muthmaßlicher Umsat 10,000 Ballen. Hest. Tagesimport 10,000 Ballen, das von 1000 B. amerikanische, 9COO B. osindische.

Upland nicht unter low middling August-September-Lieferung 7% D.
Liverpool, 7. August, Nachmittags. [Baumwolle.] (Schlusberickt.)
Umsat 10,000 Ballen, davon sür Speculation und Erport 2000 B. Fest.
Lieferungen weniger angeboten, theilweise 36 höher.

Middl. Orleans 7%, middling amerikanische 7%, fair Ohollerah 4%, middling sair Ohollerah 4%, middling sair Ohollerah 4%, middling sair Bengal 4%, sair Broach 5%, new sair Oomra 4%, good sair Oomra 5%, fair Wadras 4%, fair Bernam 7%, sair Smorna 6%, sair Egyptian 8%.

Untwerpen, 7. August, Nachmittags 4 Uhr 30 Minuten. [Getreiden

Antwerpen, 7. August, Nachmittags 4 Uhr 30 Minuten. [Getreibesmarkt.] (Schluß-Bericht.) Weizen fest, dänischer 29%. Roggen behauptet, Obesia 20. Hafer matt. Gerste unberändert.

Antwerpen, 7. August, Nachmittags 4 Uhr 30 Min. [Petroleums Markt.] (Schluß-Bericht.) Rassinites, Type weiß, loco 23% bez. u. Br., per August 23½ bez., 23% Br., per September 24½ bez. u. Br., per September 25½ bez. u. Br., per September 25½ bez. u. Br., per September 25½ bez. u. Br.

Bremen, 7. August. [Betroleum.] (Schlußbericht.) Standard white loco 10, 00, pr. September 10, 10, pr. October 10, 30, pr. Novembers December 10, 60. Ruhig.

#### Rechte Dber-Ufer-Gifenbahn-Befellichaft.

| 1875 na    | h vorläufiger                    | Einnahme<br>Feststellung | pro Juli | 1875.<br>74 nach beri | htigter | Feststellung |
|------------|----------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------|--------------|
| 1) bom B   | ersonen=Verkehr<br>epäck=Verkehr | 140,050                  | Mark     | 122,9                 | 04 M    | art          |
| 3) bom (3) | iter=Bertehr                     | 494,700                  | =        | 541,5                 | 00 .    |              |
| 4) außerde |                                  | 63,000                   |          | 63,0                  | 00 =    |              |

Summa 697,750 Mark. pro Monat Juli 1875 weniger 29,654 Mark. Gesammt-Einnahme 4,844,277 Mark. Bon Ansang des Jadres ab gegen das Vorjahr mehr 55,641 Mark.

[Militair: Wochenblatt.] Stachorowski, Hauptm. à la suite des Ostpreuß. Fuß:Art.: Regts. Ar. 1 und Lehrer bei der Kriegsschule zu Keisse, unter Entbindung don diesem Verhällniß, als Batterie-Chef in das 2. Hann. Feld-Art.: Regmt Kr. 26, Kormann, Hauptm. à la suite des Brandend. Fuß: Art.: Regmt Kr. 3 (Gen. Feldzeugm.) und Lehrer bei der Kriegsschule zu Engers, unter Entbindung don diesem Verhältniß, als Comp.: Chef in das Niederschl. Fuß: Art.: Regt. Kr. 5 einrangirf. Rohne, Hauptm. u. Batterie-Chef im 2. Hannod. Feld-Art.: Regt. Kr. 26, unter Stellung à la suite dies Kegts., als Lehrer der Wassenhaften zur Kriegsschule in Keisse, das Lehrer der Wassenhaften zur Kriegsschule in Keisse Krass., das Lehrer der Wassenhaften zur Kriegsschule in Engers, derseht. Ved. Kr.: Kr. 6, unter Stellung à la suite diese Kegts., als Lehrer der Wassenhaften zur Kriegsschule in Engers, derseht. Ved. Kr.: Kr. 6, sum Hauptm. und Batterie-Chef, d. Kr.: Kr. d. Kr.: Kr.: 6, zum Hauptm. und Batterie-Chef, d. Houth, Sec. At. don demselven Regt., zum Hauptm. und Batterie-Chef, d. Hutert, Major, aggreg. dem Niederrhein. Füß. Regt. Rr. 39, in das Regt. einrangirt. d. Bydlinsti, Hauptm. und Comp.: Chef im Schlesw. Halpen, Aggreg. dem Riederrhein. Füß. Regt. Mr. 39, unter Stellung zur Disp. mit Pension zum Bezirts-Commdr. des. Mr. 39, unter Stellung zur Disp. mit Pension zum Bezirts-Commdr. des. Mr. 39, unter Stellung zur Disp. mit Pension zum Bezirts-Commdr. des. Rats. (Soest) 3. Weitfäl. Landon. Regts. Kr. 16 ernannt. Schmidt, Bahlm. dom 2. Bat. 4. Niederschles. Infant. Regts. Kr. 51, mit Pension in den Rubestand derseht. Pension kegts. Kr. 51, mit Pension in den Rubestand derseht. Pension Kr. 50 ernannt.

Preufische Geschichte von Prof. Dr. William Pierson. Mit einer biftor. Rarte von Brof. S. Riepert. Dritte Aufl. 1. und 2. Band. Berlin. Gebr. Batel. 1875.

Gebr. Patel. 1875. Dieses längst gewürdigte Geschichtswert — eine dritte Auflage solcher Bücher bedeutet Etwas! — schildert in anschaulicher Wahrheit und Objectivität die Geschichte der Mark Brandendurz dis zur Ankunst der Hohenzollern, dann Brandendurg unter den hohenzollerschen Kursürsten die zu Kriedrich Wilhelm dem Großen, dann die Regierungszeiten dieses Färsten selvst, die Wilhelm dem Großen, dann die Regierungszeiten diese Fakten seldt, die Zobe Friedrich Wilhelms des Großen dis zum Megierungsantritt Friedrich des Großen und am Schluß des I. Bandes den Versall der alten Monarchie, dessen und mischen Liste in den Arbeit der Albenkens bezeichnen.
— Daß der historiter, der in seiner Arbeit dorzugsweise die "Staatsidee" berauszuarbeiten sich berusen fühlt, der don den drei Mertmalen aller Nationalität: Abstammung, Sprache und Staatsangehörigkeit, das letzte, nicht dem Zufall unterworfene und daher allein menschenwürdige für das einzig wesenliche bält — worüber sich billig streiten ließe — das Zeitalter Triedrich des Großen, als dem größten Bertreter dieser Staatsidee im besten einzig wesentliche bält — worüber sich billig streiten ließe — das Zeitalter Friedrich des Großen, als dem größten Beutreter dieser Staatsidee im bestenne mit Borliede uns derschicht, bedarf kaum einer besonderen Erklärung. Wie oft aber auch die Geschichte Friedrich des Großen geschrieden ist, selten wird sie der Teser mit mehr Außen und Behagen lesen, als in dem uns dorliegenden Werk, zumal das oft zum Uederdrüß in andern Büchen in den Bordergunnd gedrängte Anebosenbasse eliminitis sin andern Büchen in den Bordergunnd gedrängte Anebosenbasse eliminitis sin andern Büchen in den Bordergunnd gedrängte Anebosenbasse eliminitis sin andern Büchen in den Bordergunnd der Steinsbardenbergschen Gesses. Werden das die der Schlerung der Steinsbardebergschen Gesses. Verwicht auf die sich damals vollziehende Umwandlung des Boltzgeistes, als des nicht minder wichtigen Factors, als es die Initiative sens war. — Der Berschler sührt uns dann die Geschichte der Jahre 1815 der, senes volksbluttreinigenden Krieges zur Besteiung Deutschlands den der Fremdherrschaft. Freilich sehlt auch die Kehrseite der Nedaille nicht — die Carlsbader Beschlässeit und die Kehrseite der Medaille nicht — die Carlsbader Beschlässeit und seine Eräger. Dit geschildert, schwer bestagt und noch schwerer empsunden. Bohl dem Historiter, dem es nun gestattet ist, den Leser auch auf lichtere Aussichtspunkte — mehr zu sagen, schilderung der Berschlungskrage unter Friedrich Wilhelm III. und Friedrich Wilhelm und einer Charatteristit des lesteren, gelangt der Verschler und den Vernachsischen Weisels und der deutschlichen Bundes, die Einigung des deutschen Keiches und der deutschliches und die Einigung des deutschen Reiches und der deutschliches Aunde nie einer Und keiner der noch im böllen Toden jeden Ramps gegen den Ultramontanismus doch wohl noch zu nabe, um nicht den Hitoriter hier und da überzsischt werden zu lassen, der nichte der noch und dierzlichtig werden zu lassen keben in dem Buche, welches unzweiselbaft imer noch zu den beiten seiner Urt gehört.

#### Dels-Gnefener Gifenbahn. Einnahme pro Monat Juli 1875

|    |           | nach pri       | obifo | rische | er | Fe | tite | Uur | tg |  |           | -  |
|----|-----------|----------------|-------|--------|----|----|------|-----|----|--|-----------|----|
|    |           | Berfonen-Berte |       |        |    |    |      |     |    |  | 40,331,50 |    |
| b. | 11. 11.   | Güter-Verkehr  |       |        |    |    |      |     |    |  | 34,001,10 | 11 |
| C. | Extraordi | narien         |       | 14.    |    |    |      |     |    |  | 2,150,00  | 11 |

Summa 76,482,60 Mart.

[2180] Direction.

Lobe-Theater. Montag. "Der Alpenkönig und ber Menschenfeind." [2181]

#### Gebr. Roesler's Etablissement. Täglich

Großes Concert bon der Capelle des Herrn C. Fauft Abends: [1919]

Brillante Gas-Illumination.

Zoologischer Garten. Täglich geöffnet. [1861]

Meine Sprechstunden [169 fur Sale- und Ohrenkranke halte ich Bormittags von 9—11 Uhr, Nachmittags von 3—5 Uhr. Für Unbemittelte unentgeltlich.

Dr. B. Riesenfeld Dhlauer-Stabtgraben 28, 2. Gt.

Ich wohne jest: Neue=Taschenstraße 4. Dr. Kaluschke. prakt. hom. Arzt.

## Wichtig für Aerzte!

In Peterswaldau, einem fast 8000 Einwohner gablenden induftriellen wohlhabenben Drie Ochle: fiens, nabe am Eulengebirge, mit eben so viel Einwohner zählenden Rachbardörfern, bietet sich für einen tüchtigen praktischen Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer eine sehr lohnende Praxis und sichere

Befanntmachung.

Un unseren evangelischen Anstalten find mehrere Lehrerstellen vacant, welche sobald als möglich anderweit besetzt werden sollen. Das Minimalgehalt der Stellen beträgt 900 M. und steigt den 5 zu 5 Jahren bis zu einem nach 30jähriger Vienstzgeit erreichbaren Maximalgebalte von 2100 M. [1960]

Bewerber wollen ibre Beugniffe bis dum 20. August an uns einreichen. Liegnis, den 30. Juli 1875. Der Magistrat.

Stadttheater.

Anständige junge Männer und Mädchen (von 16 bis 22 Jahren), welche sich durch ständige Mitwirtung in der Comparserie der großen Oper u. s. w. des Abends einen Rebens Berdienst als Statisten (Statistinnen) erwerben wollen, mögen fich beim Theater-Caftellan bom 5. bis 15. August, Bormittags, persönlich melben. [2001]

3ch fuche jum 1. October a. c.

verheiratheten Diener, ber über seine Chrlichkeit und Brauchs barkeit sich burch gute Zeugniffe auss weisen tann. Dieselben sind zugleich mit Angabe

ber Gehaltsanspruche an mich eingu= Rlein-Grauben bei Gnabenfelb.

Bonifch, Rittergutsbefiger.

# Zur Anlage

einer großartigen Brauerei geeignet, in bester Geschäftslage, ein Grundstück mit bedeutender Gisnutzung und großem berrlichen Garten, preiswerth zu berr kausen. Rur Selbstäuser belieben sich unter G. A. 82 in dem Brieff. der Breslauer 3tg. gu melben. [1439]

Gine febr frudl. 1. Etage, beft. i. Die baldmöglichste Niederlassung bie den dringendsten Wursch bei dem größten Theil der dasigen Hubt. 1. Gluge, beil. 5 ger. Zim., Balt., Entr., Kuche, Gabinet u. vollst. Nebengel., Wasserl, haupt- u. Reben-Treppe, f. 450 Thr. Bevölferung befriedigen.
Sefällige Offerten beliebe man unter Chiffre IV. IV. SI an die (Hoches) ber Bresl. Ig. gelangen zu lassen.

Sefällige Offerten beliebe man unter Chiffre IV. IV. SI an die (Hoches) bei Bresl. Ig. gelangen zu lassen.

Serped. der Bresl. Ig. gelangen zu lassen.

### Siegfried Beuthner's Hotel jum weißen Moler in Beuthen Do.

empfiehlt fich einem geehrten reifenden Publifum gur geneigten Beachtung.

Omnibus zu jedem Zuge.

## Zum Manöver!

Zelte, mit wasserdichtem Dach, Feldsessel mit und ohne Lehne, zum Transport des geringen Gewichtes und der vortheilhaften Construction wegen sehr geeignet.

Wiener Eisen-Möbel-Fabrik. Fabrik und Niederlage: Bahnhofstr. 22.

Stadt-Niederlage: Königsstrasse Nr. 3 (Passage).

Inter Gehalts - Garantie offeriren wir die Düngerfahrikate unserer Etablissements in Idas und Marienhütte und zu Breslau: Superphosphate aus Mtejilloness, resp. Baker-Guano, Spodium (Krochentohle) 2c., Superphosphate mit Ammoniak resp. Stickkoff, Kali 2c., Knochenmehl, gebämpst oder mit Schweselssaure prapariet 2c. (H 21872) [866]
Chenso sähren wir die sonstigen gangbaren Düngemittel, 3. B. Chilissauschen und Areiskaurauts her einen mir die derformen france.

Proben und Breißeourants bei enden wir auf Verlangen franco. Bestellungen bitten wir zu richten: entweder an unsere Abresse nach Ida- und Marienhütte bei Saarau, ober an die Abresse: Silenia, Verein chemischer Fabriken, Zweigniederstaffung zu Breslau, Schweidniger-Stadigraben 12.

Eduard Sperling, Breslatt, Kleine-Holzstraße 6, am Nikolai-Marktplat, Bertreter für Schlesien der Fadrik Gebr. Philipp, Nicder-Sedlis bei Dresden, offerirt unter Gehaltsgarantie zu Fabrikpreisen deren sorgsältig gescheiteten

Superphospate, Ammoniaf=Super= phosphate verschied. Mischung und aufgeschlossenes Knochenmehl in Waggonlabung ab Fabrik, unter 100 Str-

ab Breslauer Lager. Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. (In Bertretung: Dr. Beis.) Drud von Graß, Barth u. Comp. (B. Friedrich) in Broslau.